

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

279 W3



VC 20739



# Beiträge zur Kenntnis der Vererbung der Pferdefarben

## Differtation

zur Erlangung der Doktorwürde bei der Philosophischen Fakultät

der Großherzoglich Seffischen Ludwigs-Universität zu Gießen

eingereicht von

Adolf Richard Walther geboren in Mains



Hannover 1912 M. & H. Schaper

SF277 W3

Sid Co

Genehmigt burch das Prüfungstollegium am 5. Juni 1912. Referent: Dr. Gifevius.



Gebruckt bei Subert & Co., G. m. b. S. in Gattingen.

# Inhalts-Verzeichnis.

|    |                                                                   | Seite |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Einleitung                                                        | . 1   |
| 2. | Das Material und seine Verarbeitung                               | . 7   |
| 3. | Fattor A, gelbes Grundpigment, Fattor a, rotes Grundpigment       | . 16  |
|    | Fattor B, für fcwarzes Pigment, Fattor b, für Fehlen von fcwarzen |       |
|    | Bigment                                                           | . 20  |
| 5. | Fattor C, Braunzeichnung, Fattor c, Rappzeichnung                 | . 24  |
| 6. | Fattor D, für Schimmelzeichnung, Fattor d, Fehlen ber Schimmelung | 3 31  |
| 7. | Fattor E, Schedung, Fattor e, Nicht-Schedung                      | . 36  |
| 8. | Fattor F, Schabradenichedung, Fattor f, Fehlen ber Schabraden     |       |
|    | scheckung                                                         | . 40  |
| 9. | Aber Schedung und Schabradenschedung beim Maultier                | . 46  |
| 0. | Literaturverzeichnis                                              | . 49  |
| 1. | Tabellen                                                          | . 52  |
|    | Erläuterung der Tafeln                                            |       |
|    | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |       |

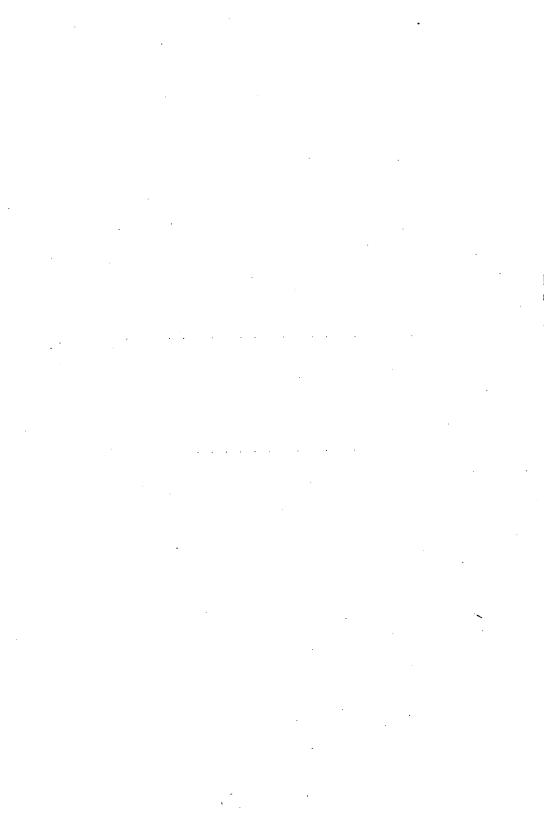



## 1. Ginleitung.

Bateson sagt auf S. 125 seiner "Mendel's Principles of Heredity": "The time has not arrived for any attempt to analyse the relations of horse colours in general."

Die vorliegende Arbeit ift ber Berfuch einer folchen allgemeinen Analyse der Farben der Sauspferde. Jene Rapitel, von denen der Berfaffer glaubt, daß sie eine gefchloffene Beweisführung für die Richtigfeit der vorgebrachten Ansichten barftellen, umfaffen allerdings bei weitem nicht alle Ericheinungen der Farbung, die wir am Saarfleid des Pferdes beobachten. Un einigen Stellen wird ausdrudlich bervorzuheben fein, daß mit dem mir für die Untersuchung beftimmter Gingelfragen gur Verfügung ftebenden Material noch tein zwingender Beweis für die Richtigkeit der gerade in Frage ftebenden Behauptung zu erbringen ift. Und manch wesentlicher Bunkt der Farbenvererbung bei Bferden, g. B. die Abzeichen und die Urfachen für das Auftreten bestimmter Fattoren in verschiedenen Ab= ftufungen, wird aus Mangel an genügend exattem Material überhaupt übergangen werden muffen. Immerhin glaube ich, daß die hier beabsichtigte Zusammenfaffung in diesem Augenblid ichon imftande ift, einen allgemeinen Überblid über die wichtigften Fattoren ju geben, die an dem Buftandetommen der Gefamtfarbung des Pferbes beteiligt find. Diefe Busammenfaffung hat zugleich ben 3med, zu zeigen, an welchen Buntten weitere Untersuchungen eingufegen haben, und - diefer Buntt ift enticheidend für die weitere Forschung an einer Tierart, die als eigentliches Bersuchstier infolge ber unverhältnismäßig hohen Roften ihrer Saltung und ber Langfamteit ihrer Entwidlung nicht in Frage tommt - ben prattifchen Büchter anzuregen, über den Rahmen des von ihm bisher bem Biffenichaftler zur Berfügung geftellten Materials hinaus, die Grund-



lagen zu sammeln, auf benen allein fich eine Erweiterung unseres Biffens aufbauen kann.

Die ganze moderne Erblichkeitsforschung ') ift aufgebaut auf bem Begriff ber "Erbeinheit" (= Ben=Faktor).

Eine Fulle von Arbeit an Bflanzen und Tieren ber verschiedensten Art, die seit der Biederentdedung der Mendelichen Gefebe im Jahre 1900 geleiftet worden ift, zeigt uns mit Sicherheit, baß die bisber für beftimmte Gigenschaften von Organismen gebrauchten Bezeichnungen, speziell die Bezeichnungen ber Tierzucht. häufig wenig zwedmäßig, manchmal fogar dirett irreführend find. wenn wir fie ohne weitere Berlegung und Prüfung beim Studium der Bererbungserscheinungen verwenden. Es hat fich gezeigt, daß wir dem Befen der Vererbung nur dann naber tommen, wenn wir uns bagu entichließen, diefe Ausbrude für ben befonderen 2med Diefer Untersuchungen zu erseten durch andere, mittelft beren die Tatfachen der Vererbung beffer und bor allem einfacher gur Darstellung gebracht werden konnen. So hat es sich z. B. gezeigt, baß die Farbe eines Pferdes, die wir als "hellbraun" bezeichnen, entsteht durch den Rusammentritt von - sagen wir zunächst einmal: drei - verschiedenen "Fattoren":

- 1. Dem Faktor, der das Auftreten von rotem Grundpigment bedingt.
- 2. Dem Faktor, der das Auftreten von schwarzem Bigment bedingt.
- 3. Dem Faktor, ber bestimmt, daß dieses unter 2. genannte schwarze Bigment auftritt an ganz bestimmten Stellen, nämlich in Mähne, Schweif und dem unteren Teil der Beine.

Und es hat sich gezeigt, daß sie in diesem Sinne als "Einsheiten" auftreten. Solche letzte erblich übertragbare Einheiten — den Atomen des Chemikers vergleichbar — auf die wir eine

<sup>1)</sup> Deren Ergebnisse können hier natürlich nur als kurze Stizze gegeben werden, ein Beweis für die Richtigkeit der in der Einleitung zusammensgestellten "Mendelschen Regeln" wird nicht versucht. Für solche weitere Aussführungen verweise ich auf: Baur, E.: Einführung in die experimentelle Bererbungslehre. Berlin, Bornträger, 1911. Goldschmidt, R.: Einsführung in die Vererbungswissenschaft, Leipzig 1911. Johannsen, B.: Elemente der exakten Erblichkeitslehre, Jena, Fischer, 1909. Bateson, B.: Mendel's Principles of Heredity, Cambridge, University Press, 1909. (Demsnächst auch in deutscher Abersehung erscheinend.)

bestimmte Eigenschaft eines Tieres oder einer Pflanze zurückführen können, nennen wir eben die Erbeinheiten, die Gene.

Die exakte Erblichkeitslehre lehnt es ab, irgend welchen spekulativen Betrachtungen über die Natur dieser Erbeinheiten Einfluß auf die aus solchen Untersuchungen gezogenen Schlüsse zu gewähren. Sie begnügt sich damit, aus der Tatsache, daß ein Tier von einem seiner Eltern eine bestimmte Eigenschaft übernimmt — besser gesagt: die Fähigkeit übernimmt, eine bestimmte Eigenschaft im Laufe seiner Entwicklung auszubilden — aus dieser Tatsache zu schließen, daß in einer der Keimzellen, aus der sich dieses Tier entwickelt hat (vielsleicht auch in beiden) ein Irgendetwas — eben der Faktor für diese Einzeleigenschaft — war, das die Entwicklung dieser Eigenschaft bedingte. In diesem Sinne ist also der Gebrauch des Ausdruckes "Faktor", "Gen" nichts mehr — aber auch nichts weniger — als der Ausdruck für die beobachtete Wirkung einer ihrer Natur nach unbekannten Ursache.

Es ift Anfgabe dieser Arbeit, nachzuweisen, daß es möglich ift, die Farben der Bferde in eine Reihe solcher Faktoren aufzulösen und durch ihre Annahme einen großen Teil der bei der Ver= erbung beobachteten Erscheinungen zu erklären.

Die neuzeitliche Vererbungsforschung hat uns jedoch nicht nur gelehrt, daß sich eine ganze Reihe von Sigenschaften bei Tieren und Pflanzen in der Form von Erbeinheiten vererben, sie hat uns auch gezeigt, nach welchen Regeln das geschieht.

Erörtern wir, um zu der Erkenntnis der heutigen Anschauungen auf diesem Gebiete zu kommen, zunächst den Begriff der "Baarslinge". Wir verstehen darunter zwei Erbeinheiten, die zu einander in ganz bestimmten, engen Beziehungen stehen, die vor allem daburch charakterisiert sind, daß ein und dieselbe Keimzelle, sei das nun eine Sizelle oder ein Samenfaden, neben einer ganzen Reihe von anderen Faktoren, die nicht diesem Baare angehören, stets nur einen dieser beiden Faktoren eines Baares zu übertragen imstande ist. Wir greisen einmal den weiteren Aussührungen vor, indem wir als Beispiel die Beziehungen zwischen dem roten Grundpigment des Fuchs und des Braunen einerseits und dem gelben Grundpigment des Falben und Fabellen andererseits anführen. Gelbes Grundpigment und rotes Grundpigment sind Baarlinge, sie sind, um einen von Bateson eingeführten Ausdruck zu gebrauchen, zuein-

ander allesomorph. Sig Elterntier kann mit ein und berselben Reimzelle stets nur eine dieser beiden Sigenschaften übertragen. Also in unserem Beispiel: Entweder den Faktor für Rot oder den Faktor für Gelb. Nie beide. Andererseits muß aber auch jede Reimzelle eines Pferdes den einen oder den anderen Faktor führen.

Wir bezeichnen nun ganz allgemein Faktoren mit Buchstaben und wählen diese so, daß die beiden zu einander gehörenden Baarslinge mit ein und demselben Buchstaben bezeichnet werden. Die beiden Faktoren desselben Paares werden dann unterschieden dadurch, daß einer derselben mit dem betreffenden großen, der andere mit dem entsprechenden kleinen Buchstaben bezeichnet wird. So können wir z. B. gelbes Grundpigment mit A, rotes Grundpigment mit a bezeichnen. Vereinigt sich nun eine Sizelle mit einer Samenzelle, so sind — beschränken wir unsere Betrachtungen einmal auf die Geschiede dieses einen Paares — drei Möglichkeiten gegeben:

- 1. Es vereinigt sich eine Keimzelle, die A führt, mit einer Keimzelle, die ebenfalls A führt. Das Produkt AA wird natürlich ein Pferd mit gelbem Grundpigment sein.
- 2. Es vereinigt sich entsprechend a mit a, das Produkt aus diesen beiden Reimzellen, aa, wird selbsiverständlich ein Pferd mit rotem Grundpigment sein.

Die ganzen Schwierigkeiten des Vererbungsproblems liegen nun aber in dem Kalle, in dem fich

3. A mit a vereinigt und das Produkt Aa entsteht.

Wir nennen ein solches Tier, das beide Baarlingsfaktoren führt, einen heterozygoten, im Gegensatz zum homozygoten, der AA ober aa ist. Es fragt sich: Wie verhalten sich in bezug auf die fraglichen Erbeinheiten die von ihm produzierten Keimzellen? Wie sieht ein solcher heterozygot aus?

Greifen wir die erste Frage zunächst heraus. Der Fall liegt hier verhältnismäßig einfach: Das Tier selbst, hervorgegangen aus dem Zusammentreten einer Keimzelle, die A trug, mit einer Keimzelle, die a trug, ist also Aa. Die an einem außerordentlich reichen Waterial von Pflanzen und Tieren beobachteten Tatsachen der Vererbung zwingen uns nun zu der Annahme, daß die von einem solchen Heterozygoten erzeugten Keimzellen teils A, teils a führen; und daß diese beiden Arten von Keimzellen im Verhältnis 1:1 erzeugt werden; daß somit die beiden im Tiere selbst ver-

einigten Baarlinge sich bei der Bildung der Keimzellen wieder reinlich von einander trennen. Und diese Trennung von (Aa) in A und a bildet als Lehre von der "Aufspaltung" eines der grundslegendsten und ältesten Ergebnisse der exakten Erblichkeitsforschung. Während also für einen bestimmten Faktor homozhgotische Tiere stets nur Keimzellen bilden, die für diesen Faktor alle gleich sind, die also alle entweder nur den Faktor A (die von den Tieren AA) oder nur den Faktor a (die von den Tieren aa) tragen, bilden heterozhgotische Tiere (Aa) Keimzellen, von denen die Hälfte A, die andere Hälfte a führt.

Es erhebt sich nunmehr die zweite Frage: Wie sieht ein solcher Heterozygot, der sowohl A als a führt, äußerlich betrachtet, aus? Es gibt da zwei Möglichkeiten:

- 1. Der eine der beiden Faktoren schlägt völlig durch, er ift, soweit wir das mit den einfachen Sinnen wahrnehmen können, der für das äußere Anssehen des Produktes allein ausschlaggebende. Wir neunen diesen Faktor: dominant, seinen entsprechenden Paarling: rezessiv, und bezeichnen diesen dominanten Faktor dann stets mit dem großen Buchstaben. Dieser Fall 1. ist im Gegensat zu älteren Ansichten muß das ausdrücklich hervorgehoben werden sicherlich wesentlich seltener als der unter 2. zu beschreibende Fall; woran auch die Tatsache nichts ändert, daß die meisten der in diesem Aussach beschriebenen Faktoren der Pferdesarben der zuerst genannten Gruppe angehören; oder ihr doch anzugehören scheinen ').
- 2. Die zweite Gruppe umfaßt alle diejenigen Fälle, in denen beim Heterozygoten beide Paarlinge unserem Ange sichtbar neben einander in die Erscheinung treten. Das kann recht verschieden weit gehen, von einer "unvollständigen Dominanz" bis zur Bildung einer genau die Mitte zwischen ben beiden Homozygoten einnehmenben Form.

<sup>1)</sup> Es muß hier angeführt werden, daß eine große Zahl der sich mit Untersuchungen über die Erblichkeit beschäftigenden Forscher mit Bateson auf dem Standpunkt der sogenannten Absence-presence-Theorie steht. Sie nimmt an, daß von den beiden Baarlingseigenschaften die eine durch das Borhandensein (falls Dominant vorhanden, wäre dies immer die dominante), die andere durch das Fehlen ein und desselben Faktors bedingt wird. Diese Hypothese, die ihrem inneren Besen nach einer Zeit angehört, in der die Bedeutung der Dominanz wesenklich höher eingeschätzt wurde, als heute, die auch — vielleicht nur undewußt — gewisse Beziehungen zu der von Jos

Wir haben so kurz die Regeln überblickt, die für zusammengehörende Baarlinge gelten. Es haben sich daran anzuschließen ganz kurze Angaben über die Beziehungen, die das gegenseitige Berhalten von solchen Faktoren regeln, die nicht Baarlinge sind.

Für die Faktoren der Pferdefarben, die wir in dieser Arbeit zu untersuchen haben werden, gilt nur die einfachste der für solche Beziehungen gefundenen Regeln. Ein bestimmter Faktor, der "epistatische" beat an der Stelle, wo er auftritt, einen anderen Faktor, den "hypostatischen" völlig. So ist z. B. der Faktor für Schedung epistatisch über alle anderen bisher im Verhältnis zu ihm untersuchten Faktoren beim Pferde, wie gelbes und rotes Grundpigment usw. An den Stellen, an denen dieser Schedungsfaktor in Wirkung tritt, werden die Tiere rein weiß sein, während an jenen Körperstellen, an denen dieser Faktor nicht wirkt, alle anderen Faktoren auch beim Scheden unbeeinslußt in die Erscheinung treten.

Wir werden später des ausführlichen zu beweisen haben, daß diese Regeln beim Pferde für folgende Faktoren gelten:

- 1. Grundpigment: dominant: gelbes Pigment. rezessib: rotes Pigment.
- 2. Schwarzes Bigment (epistatisch zu 1). bominant: Schwarzes Bigment vorhanden. rezessib: Schwarzes Bigment fehlt.
- 3. Braun= und Rappzeichnung:
  dominant (?): Das unter 2. genannte schwarze Bigment
  tritt in der Form der Braunzeichnung,
  also den Körper nur teilweise bedeckend
  auf.

rezessib (?): Das unter 2. genannte ichwarze Bigment

hansen als "äußerst gefährlich" bezeichneten Auffassung der Gene als substantielle Clemente der Zelle (Chromatinkörner) hat, habe ich deshalb hier nicht angenommen, weil sie einerseits meiner Ansicht nach das Verständnis der beobachteten Erscheinungen nicht zu sördern imstande ist (beim Pferde nun schon gar nicht), und andererseits ihr ein Wert als Forschungshypothese kaum zukommt. Die Annahme zweier Faktoren ohne Annahme hypothetischer Beziehungen zwischen den "Ursachen" der beiden allesomorphen Eigenschaften ist, solange wir uns keinen Illusionen über unsere Unkenntnis der tieseren Ursachen hingeben, zum mindesten voraussezungskoser und past somit mehr in eine Wissenschaft, für die uns als Grundlage bisher nur eine außersordentlich begrenzte Kenntnis von Tatsachen zur Verfügung steht.

tritt in der Form der Rappzeichnung, also den Körper völlig bedeckend auf.

4. Schimmelzeichnung (epistatisch zu 1 und 2).

dominant: Schimmelzeichnung. (Auf pigmentierter Haut ftehen zwischen den pigmentierten Haaren unter= mischt weiße Haare).

rezeffiv: Richt=Schimmel. (Diefe weißen haare fehlen.)

5. Schedzeichnung (epiftatisch zu 1., 2. und 3.).

dominant: Scheckzeichnung. (Es treten am Körper Stellen auf, die auf unpigmentierter Haut unpigmentierte Haare tragen. Abzeichen rechnen nicht hierher!)

rezessiv: Richt-Scheckung. (Solche vollständig unpigmentierte Hautstellen fehlen.)

6. Schabrackenscheckung — Tigerzeichnung (epistatisch zu 1., 2. und 3).

dominant: Tigerung = Schabradenschedung vorhanden. (Aber die Formen, in denen sie auftritt, siehe die Beschreibung S. 41.)

rezessiv: Nicht-Tigerung. (Diese Beichnung fehlt.)

### 2. Das Material und seine Bearbeitung.

Un Material staub mir für den Zwed diefer Untersuchungen zur Berfügung:

- 1. Gedrudte Stutbücher:
- a) Stutbuch des Königlich Prenßischen Haupt-Gestüts Trakehnen. Berlin, Parey. 1. Bd., bearbeitet von J. P. Frenzel, 1878; 2. Bd., bearbeitet von B. v. Dettingen, 1901; 3. Bd., bearbeitet von bemfelben 1910.
- b) Stutbuch des Königlich Preußischen Hauptgestüts Beberbed. Berlin, Mittler u. Sohn. 1. Bd., bearbeitet von B. v. Dettingen, 1905; 2. Bd., bearbeitet von E. Miedley, 1905.
- c) Bestbeutsches Stutbuch für edles Halbblut. Herausgegeben von der westpreußischen Stutbuch-Gesellschaft. 4. Bd., 1910. Ber-lag der Landwirtschaftskammer Danzig.

- d) Allgemeines Gestütbuch. Herausgegeben von C. H. Vogler, Berlin, im Selbstverlag und in Kommission bei A. Asher u. Comp. 1. Bd., 1847; 2. Bd., 1852; 3. Bd., 1856.
- e) Halbblut-Geftüt-Buch des Königlich Preußischen Hauptgeftüts Gradig. Bearbeitet von Graf S. Lehndorff. 1. Bd. Berlin, Paul Varen, 1911.
- f) Rheinisches Pferde-Stammbuch. Bonn, Carl Georgi. 1. Bd. 1895. Dazu Nachtrag 1907; 2. Bd. daselbst 1899; 3. Bd. das selbst 1902.
- g) Beftfälisches Pferde-Stammbuch. Bonn, Selbstverlag der Züchtervereinigung "Bestfälisches Pferde-Stammbuch e. B.", Münster, 1. Bb. 1908; 2. Bb. 1910.
- h) Hannoversches Stutbuch. 4. Bb. Herausgegeben von der Stutbuch-Kommission. Hannover, M. u. H. Schaper, 1910.
- i) Gestütbuch der zwölf Binzgauer Pferdezucht-Genossenschaften im Herzogtum Salzburg. Bearbeitet von Karl Schofleitner. 1. Bd. R. Holzer, St. Johann, 1903; 2. Bb., R. u. H. Hitchmann, Wien, 1906.
- k) Das t. t. Hofgestüt zu Lippiza 1580—1880. Als Manustript gedruckt, Bien 1880. Herausgegeben vom Oberststallmeisteramte. (Enthält Stammtafeln.)
  - 2. Sandidriftliche Buchtliften.
- a) K. k. Hofgestüt Kladrub in Böhmen. 1. Jahresberichte von den Jahren 1768, 1770—1780. 2. Gestütbücher von ca. 1865 bis 1911.
- b) K. k. Hofgestüt Lippiza bei Triest. Auszüge, ca. 1100 Pferde umfassend, aus der Zeit von 1820—1875.
- c) Auszüge, die Isabellen betreffend, aus der Urliste des Leibgestüts des Kurfürsten von Hessen-Kassel, die Zeit von 1813—76 umfassend. (Diese Auszüge verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Beterinärrat Mieckley-Beberbeck.)
- d) 3 Gestütbücher bes ehemaligen fürsterzbischöflichen Gestüts zu Salzburg. Das eine von 1786 im Besitz des k. k. Landesregierungs-archivs zu Salzburg; die beiden anderen von 1762 und 1792 im Besitz des städtischen Museums Carolino-Augusteum zu Salzburg.
- e) K. k. Hofgestüt zu Halbthurn in Ungarn: Zwei Gestütbücher, die Jahre 1718—26, bezüglich 1726—34 umfassend. (Beide doppelt geführt.) Außerdem noch die Jahresberichte (= genaue Auszüge

aus den Geftütbüchern) vom Jahre 1725, 1733—37, 1739, 1743. (Sämtlich im Besitze des Oberststallmeisteramtes zu Wien.)

- f) 15 Nachkommen einer getigerten Stute der Birtschaftspferdezucht zu Babolna (Ungarn). (Nach freundlichen Mitteilungen des das Stutbuch dieser Zucht führenden Tierarztes Josef Babik.)
- g) Angaben über die Nachkommen von oftpreußischen Landbeschälern, nach schriftlichen Mitteilungen aus den betreffenden Geftuten.

Im ganzen umfaßt das Material schätzungsweise 70000 Pferde; davon sind etwa 13000 einzeln genauer untersucht. Die beiliegenden Tabellen beziehen sich auf rund 5000 Pferde 1).

Bei der Verarbeitung dieses Materials erhebt sich natürlich vom allem die Frage, ob und inwieweit basfelbe Anspruch barauf hat, wiffenschaftlichen Untersuchungen zugrunde gelegt zu werden. Es tann tein Zweifel darüber befteben, daß unter allen diefen Sammlungen von Abstammungsnachweisen nicht eine einzige ist, die abfolut fehlerfrei ware; ein Umftand, der icon bon dem erften Augenblid an, in dem Pferdestammbücher wissenschaftlichen Unterfuchungen zugrunde gelegt murben, wefentliche Schwierigkeiten bereitet hat. (Siehe Crampe 7, 8, 9; Surft.) Das muß zwar als ein Umftand betrachtet werden, der diese Untersuchungen sehr erschwert, macht ihre Durchführung aber nicht unmöglich. Es muß vor allem ein wefentlicher Unterschied gemacht werden zwischen den Buchern, die für den inneren Gebrauch befonderer Geftüte von besonderen Beamten diefer Geftüte geführt worden find (alfo g. B. Tratehnen und die t. t. hofgeftute) und folden Stutbuchern, die nach Angaben ber einzelnen Besitzer von Ruchtgenoffenschaften usw. herausgegeben werden (Beftpreußen, Sannover usw.). Bei diefer letteren Gattung hat man mit einem wesentlich höheren Brozentsat von Fehlern gu rechnen. Aus diesem Grunde ist auch das Material, das mir zur Berfügung gestanden hat, wesentlich zuverlässiger, als dasjenige, das den meiften der bisherigen Studien über die Bererbung der Pferdefarben zugrunde lag (Surft, Sturtevant ufm.). Auch zeigt

<sup>1)</sup> Die Erlaubnis zur Einsichtnahme in die unter 1. f, g und h genannten Bücher der D. Gesellschaft f. Züchtungskunde verdanke ich der außerordentslichen Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Wilsborf, die mich zu größtem Danke verpflichtet.

fich ein und dasfelbe Material in bezug auf Zuverläffigkeit oft ganz verschieden, je nach ber Natur ber gerade auf ihr Berhalten bei ber Bererbung zu untersuchenden Gigenschaften. Go tommen 3rrtumer in der Eintragung eines Pferdes als geschedt ober nicht ge= schedt wohl nie bor, weil über diefe in die Augen fpringende Gigenichaft icon vom ersten Augenblick an tein Zweifel bestehen tann. Im Gegenfat bagu ift es häufig gang unmöglich zu entscheiben, ob ein neugeborenes Rohlen im erwachsenen Ruftande buntelbraun ober Rappe fein wird, und die Schimmelzeichnung tritt in ihren erften Anfängen häufig erft mit einem Jahre und unter Umftanden noch fpater auf. Deshalb find gerade die Angaben über die Farbe von Fohlen, die ftarben, ebe fie ein Alter bon einem Jahr erreichten, nur mit großer Borficht ju verwerten. Sobald die Tiere aber einmal ein Alter erreichen, in bem fie gebrauchsfähig werben, ift meift die Möglichkeit geboten, die Richtigkeit der bei der Geburt eingetragenen Farbe zu prufen an den Angaben, die bei der Ginftellung diefer Tiere als Bagenpferde, oder als Mutterftuten, oder bei ihrem Bertauf gemacht werden. Die Ginrichtung mancher Geftute ermöglicht fo eine zweimalige, felbft dreimalige Rachprufung.

Wie schon oben angedeutet, haben wir es beim Pferde bei sämtlichen hier eingehender zu erörternden Faktoren mit einer vollständigen Dominanz des einen Faktors einer jeden Gruppe von zwei Paarlingen über den bezüglichen anderen Faktor zu tun. (Die Gruppe Braunzeichnung-Rappzeichnung wahrscheinlich ausgenommen.) Die Heterozhgoten Xx sehen also in allen Fällen änßerlich betrachtet genau so aus, wie die Homozhgoten XX einer jeden Paarlingsgruppe. Damit ist der Weg vorgezeichnet, den wir zu gehen haben, um den Beweis für die Richtigkeit unserer Anssichten zu erbringen. Wir haben nachzuweisen:

- 1. Es muß Tiere geben, die äußerlich die betreffende dominante Eigenschaft zeigen und, mit der entsprechenden rezessiven gekreuzt, nur Nachkommen geben, die diese dominante Eigenschaft zur Schau tragen. X + x = Xx. (Dieses Tier ist, da X dominant über x, äußerlich von einem rein dominanten XX nicht zu unterscheiden.)
- 2. Daran hat sich der Nachweis anzuschließen, daß es Pferde gibt nämlich die für die betreffende Eigenschaft heterozygotischen —, die äußerlich die in dem betreffenden Kapitel zu untersuchende do-

minante Eigenschaft zeigen, sich aber von ben rein dominanten Tieren dadurch unterscheiden, daß sie, mit rezessiven Tieren gekreuzt, Racktommen geben, von denen die Hälfte die rezessive, und nur die andere Hälfte die dominante Eigenschaft zur Schau trägt. Diese Heterozygoten bilden ja Keimzellen mit X und Keimzellen mit x und bei deren Zusammentreten mit den stets x führenden Keimzellen der für die fragliche Eigenschaft rein rezessiven Pferde muß sich ergeben. 1. X + x = Xx. (Das Tier zeigt nur die betreffende dominante Eigenschaft, ist aber Heterozygot.) 2. x + x = xx. (Das betreffende Pferd ist also rein rezessiv.)

Diese Kreuzung, die also Tiere mit der betreffenden dominanten Sigenschaft und Tiere mit der zugehörigen rezessiven im Berhältnis 1:1 bringen muß, wird es hauptsächlich sein, die das Material zu unseren Untersuchungen liefern wird.

- 3. Ist der Nachweis zu führen, daß zwei rezessive Tiere, mit einander getreuzt, nur rezessive, niemals Nachkommen mit der betreffenden dominanten Eigenschaft bringen.
- 4. Zum Schlusse ist dann noch der Versuch zu machen, nachzuweisen, daß bei der Kreuzung von zwei Heterozygoten sich das Zahlenverhältnis 3 dominante: 1 rezessiven ergibt. Dieses Verhältnis kommt folgendermaßen zustande: Die beiden Eltern von der Erbsormel Xx bilden beide Keimzellen, von denen die Hälfte X, die andere Hälfte x führt. Es ergeben sich daraus 4 Möglichkeiten beim Zusammentreffen der beiden Keimzellen:

| Väterliche<br>Reimzelle | Mütterliche<br>Reimzelle | Erbformel des<br>Fohlens | Sein äußeres<br>Aussehen |               |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| X                       | $\mathbf{X}$             | XX                       | dominante )              |               |
| x                       | X                        | Хx                       | dominante                | Eigen=        |
| X                       | x                        | Хx                       | dominante (              | <b>sc</b> aft |
| x                       | x                        | <b>xx</b>                | rezessive )              |               |

Ich habe in früheren Veröffentlichungen (30) die Weinung ausgesprochen, daß es wohl unmöglich wäre, für diese Art der Kreuzung bei Pferden zu auch nur annähernd richtigen Werten zu gelangen. Diese — ich muß das zugeben — mehr auf spekulativem Wege als durch Bearbeitung des Materials gewonnene Anssicht kann ich heute, nachdem ich mich eingehender mit diesem Materiale beschäftigt habe, nicht mehr aufrecht erhalten, da diese weiteren Bemühungen zu den Voraussehungen entsprechenden Ers

gebnissen geführt haben. Solche allgemeine Betrachtungen über die Schwierigfeiten, die bei diefen Arbeiten ju überwinden find - ju überwinden waren, wenn man fich um ihre Überwindung überhaupt ernstlich bemühen wollte -, sind ja doch meift im Grunde nichts weiter als Redensarten; die aber in der neueren deutschen Tierauchtliteratur die wirklichen Arbeiten auf diesem Gebiete der eraften Erblichkeitsforschung einstweilen an Bahl noch weit überwiegen. muß auf einen mit ben Berhältniffen vertrauten Lefer ftete ein wenig befremdend wirken, wenn er fieht, wie Berren, die fich um die Bearbeitung diefer Fragen nie irgend weiter bemuht haben, in mohlgemählten Worten die Schwierigfeiten auseinanderfegen, die mit folden Untersuchungen ihrer Anficht nach verknüpft find. Selbst Butte (34), der einer der gang wenigen ift, die in der deutschen Tierzuchtliteratur ber an Mendels Untersuchungen anknupfenden eratten Erblichkeitsforschung ein weiteres Verftandnis entgegen= bringen, ergeht fich (p. 16) in folden gang allgemeinen Betrach= tungen ("Die ficherften Refultate [gemeint ift: mit der Mendel= forschung] wird man im Tierreich jedenfalls bann erzielen, wenn man die Berhältniffe benen im Bflanzenreich möglichft ähnlich zu machen fucht.") Es muß dabei als merkwürdigfte Erfcheinung die Tatfache touftatiert werden, daß mit folden zwedlofen allgemeinen Betrachtungen ftets der häufige Gebrauch des Bortes "prattifch" verbunden ift!

Wir können allerdings für dieses eben besprochene Verhältnis 3:1 unter den Nachsommen zweier heterozygotischer Pferde keinen so hohen Grad von Übereinstimmung zwischen errechneten und tatsächlich gefundenen Werten verlangen, wie etwa bei der wesentlich einfacheren Kreuzung Xx mit xx. Denn wenn wir auch von dem Hengste, dessen Nachsommen wir untersuchen, meist mit Sicherheit angeben können, ob er heterozygotisch für die fragliche Eigenschaft ist oder nicht, so ergeben sich doch stets bei einigen der Stuten, mit denen er gekreuzt wurde, Zweisel darüber, ob sie allein die betressende dominante Eigenschaft tragen oder ob wir es mit Heterozygoten zu tun haben. Das rührt einfach von der geringen Zahl von Nachsommen einer Stute her, die dann häusig schwer mit Sicherheit als heterozygotisch erkannt werden kann und infolgebessen, in der Annahme, es handle sich um ein homozygotisches Pferd, nicht in Rechnung gezogen wird. Dadurch kommt es aber,

daß wir bei diesen Untersuchungen stets einen Überschuß an für diese Eigenschaft rezessiven Pferden haben, weil die Zahl der die dominante Eigenschaft zur Schau tragenden Tiere (Homozygoten und Heterozygoten) immer etwas zu klein ausfällt. Wir müssen uns also mit einer geringeren Genauigkeit begnügen; die Tatsache, daß der Fehler stets in der von uns erwarteten Richtung liegt, ist dann eine Stüße unserer Anschauungen.

Diefe unter 1 .- 4. foeben genannten Beweife werden gunächft an Material aus ben letten Dezennien zu führen fein. Auf älteres Material wird im allgemeinen zu diesem Zwede nur bei der Tigerung gurudgegriffen werden muffen. Durch die außerordentlich weitgebende Unterftützung, die meine Untersuchungen im f. t. Dberftstallmeifteramte in Wien gefunden haben, bin ich in ben Stand gefest, außerdem noch an älterem Materiale, bor allem des Sof= geftuts zu Salbthurn, über bas mir Buchtliften aus ber Beit bon 1718-43 gur Berfügung stehen, den Nachweis zu führen, daß Diefe Regeln mit allergrößter Bahricheinlichkeit im Laufe von 200 Jahren fich nicht geandert haben, ein Nachweis, der vielleicht gar nicht fo überflüffig ift, als man im ersten Augenblick angunehmen geneigt fein mag. Die beigegebenen Tafeln follen dem Lefer, der möglicherweise den Wert folder alterer Angaben als Grundlage für wiffenschaftliche Untersuchungen in Frage gieht, ein Urteil über die Art und Beife geben, in ber diefe Geftütbucher geführt find. Zweifellos find fie nicht fehlerfrei. Immerhin habe ich nach eingehender Brufung die Aberzeugung gewonnen, daß fie in diefer Sinfict einen Bergleich mit ben meiften modernen Stutbuchern wohl aushalten. Der Umftand, daß die Bucher jum Teil boppelt geführt find, jum Teil ineinander übergreifen, in verichiedenen Rahren nach gang verschiedenen Schematen geführt find. bot mir die Möglichkeit einer fehr weitgehenden Kontrolle der eingelnen Tiere. Benn wir von einfach nicht zu vermeidenden Verwechselungen, wie Rappe und Dunkelbraun, Schimmel und Richt-Schimmel, bei den Gintragungen gleich nach der Geburt abfeben, bleiben nur gang vereinzelte Falle von wirklich falichen (b. h. in diefem Kalle: von unferen theoretifchen Erwartungen nicht entsprechenden) Eintragungen übrig, die die aus diesem Materiale gu giehenden Schluffe faum berühren können.

Das, was dem Tierzüchter bei der Betrachtung dieser Arbeit wohl zunächst auffallen wird, ift ber fast völlige Bergicht auf bie für die Behandlung von Erblichkeitsfragen in der Tierzucht fonft faft allgemein übliche fogenannte "fuftematifche Stammbaumforfcung" und die Beigabe von "Bedigrees". Ich gehe vielmehr, im Anfchluß an das Berfahren, das die Mendelforichung bei Berfuchstieren ichon feit einem Jahrzehnt anwendet, aus von der Beurteilung ber Nachtommenfchaft. Und ich behaupte, daß biefes Berfahren, feinem inneren Befen nach, fehr viel innigere Beziehungen gu ben in der Braris der Tierzucht wirklich betriebenen Buchtverfahren hat, als alles herumforichen unter ben Urgroßeltern und Ururgroßeltern eines Ruchttieres. In der praktischen Tierzucht beurteilt man den Wert eines Buchttieres in letter Linie doch auch nach feinen Brodutten! Und fieht im Grunde genommen in der Beurteilung nach anderen Gefichtspuntten doch nur ein Aushülfsmittel, bas man eben anwenden muß, fo lange man die Möglichkeit einer Beurteilung der Nachkommenschaft eines Tieres noch nicht hat. wird ftets die Enticheidung geben. Und ber Ruchtwert, ben man bann einem Tier auf Grund ber von ihm erzeugten Nachkommenidaft beimeffen wird, weicht befanntlich manchmal fehr ftart ab von dem, was man fich auf Grund seiner Abstammung von ihm versprochen hat.

Gerade bas halte ich für eines ber für die Tierzucht wichtigften Ergebniffe der Mendelichen Lehre, daß fie durch Analyfe der Nachtommen uns in einwandsfreier Beife - gahlenmäßig zeigt, daß rechte Geschwifter, Tiere, deren Bedigree also völlig das gleiche ift, gang verschiedene Gigenschaften befigen können. Ja noch mehr: Rechte Geschwister, die auch in bezug auf eine bestimmte Eigenschaft äußerlich völlig gleich erscheinen, konnen tropdem in bezug auf diefe Eigenschaft eine ganz verschiedene erbliche Bebeutung haben. Bir brauchen nur auf das auf G. 11 gegebene Beifpiel gurudzugreifen: Auf die Rrengung zweier für eine bestimmte Gigenschaft heterozygotischer Tiere. Nehmen wir einmal an, es handle sich um die Krenzung von zwei Tieren mit gelbem Grundpigment, die rezeffiv rotes Grundpigment tragen. (Gelb ift, wie schon oben angeführt, dominant über rot.) Diese Pferde er= zeugen dann 3 Gruppen von Nachkommen, gang dem oben gegebenen Schema entsprechend (wobei die drei verschiedenen Formen im Berhältnis 1:2:1 entstehen):

AA Die Tiere find rein gelb.

Aa Die Tiere sind gelb, tragen aber rezessiv rot:

aa Die Tiere find rein rot.

Diefe Bferde, die alfo alle das gleiche Bedigree haben, gerfallen äußerlich betrachtet in zwei Gruppen: Gelbe und Rote, Die im Berhaltnis 3:1 entstehen. Und Die erftere, Die gelbe Gruppe zerfällt wieder in zwei Untergruppen: 1. Rein Gelbe und 2. Gelbe, Die rezessib rot tragen (im Berhältnis 1:2 entstehend), deren Unterscheidung auch nur burch Brufung ihrer Nachkommenschaft Die Tiere der ersten Untergruppe werden, mit roten möglich ist. gefreugt, ftete nur gelbe, die letteren mit roten dagegen gur Balfte gelbe, jur Balfte rote Nachkommenschaft erzeugen. Darin liegt ja ber Sauptwert der Erkennung des Wefens der "Auffpaltung" (auf S. 39 wird auf biefe Frage noch einmal zurudzukommen fein), daß fie uns zeigt, daß und warum das Augere eines Tieres, feine eigenen Leiftungen und feine Abstammung bie Frage nach bem, was es vererbt, nur jum Teil beantworten.

Die Tatsache, daß die Sichtung der Nachkommenschaft eines bestimmten Zuchttieres — aller sciner Nachkommen natürlich — mit wesentlich größeren Schwierigkeiten verbunden ist, als die Aufstellung seines Bedigrees, daß sie häusig genug bei der Stute, die ja nur verhältnismäßig wenig Fohlen zur Welt bringt, überhaupt zu keinem Ergebnis führt, ist ja gewiß bedauerlich; kann aber doch nicht dazu berechtigen, immer von neuem allgemeine Theorien allein auf solche "systematische Stammbaumforschung" aufzubauen. Daß das gerade in letzter Zeit häusig genug geschehen ist, weiß jeder, der sich mit der Frage auch nur ein wenig beschäftigt hat.

In den folgenden Abschnitten sollen nun der Reihe nach die einzelnen Faktoren, die mir als an dem Zustandekommen der Kärbung des Pferdes beteiligt bekannt sind, erörtert werden. Zu ihrer Bezeichnung werden in der alphabetischen Ordnung einzelne Buchstaben nach den auf S. 4 erwähnten Grundsähen verwendet. Die Tabellen habe ich, um den Text nicht allzu unübersichtlich werden zu lassen, am Schlusse zusammengestellt. Daß einige dieser Tabellen gegenüber denzenigen, die ich schon früher (29, 30) versöffentlicht habe, Abweichungen ausweisen, beruht zum Teil darauf,

daß eine erneute Nachprüfung unbedeutende Fehler zutage gefördert hat, die bei der damaligen Aufstellung der Tabellen unterlaufen sind, deren Korrektur jedoch die aus diesen Tabellen gezogenen Schlüsse in keiner Weise zu andern vermag.

# 3. Faktor A, Gelbes Grundpigment, Faktor a, Rotes Grundpigment.

Es handelt sich bei dieser Gruppe von Paarlingen um Grundsfarben, die jedem Pferde zukommen, gleichgültig ob diese Grundsfarben sichtbar zutage treten, oder, wie beim Rappen zum Beispiel, durch ein anderes Pigment verdedt werden. Es werden hier also alle Pferde zu untersuchen sein, und es wird für die Untersuchung gleichgültig sein, ob das gelbe und rote Grundpigment mit schwarzem Pigment zusammen auftritt, wie beim Falben und Braunen, oder ohne dasselbe, wie beim Isabellen und Fuchs. Wir werden nämlich im solgenden Abschnitt sehen, daß sich dieses schwarze Bigment völlig getrennt von dem Grundpigment als selbständige Einheit vererbt.

Die entsprechenden Ausdrude ber frangofischen und englischen Sprache, die wir zur Klarftellung hier anführen muffen, sind:

Braun Falb Fuchs Iabelle (Hermelin) bai isabelle aux crins noirs alezan isabelle aux crins blancs bay + brown dun') chestnut cream-coloured horse

<sup>1)</sup> Dieser augenscheinlich für sehr verschiedene Färbungen des Pferdes gebrauchte Ausdruck, der schon Darwin viel Mühe gemacht hat, umfaßt, soweit ich das beurteilen kann, unter anderem auch jene Fälle, die der Deutsche "rehbraun" und "mausgrau" nennt. Es sind darunter sicher eine Reihe von Pferden, deren Grundpigment ein blasse Rot — aber immerhin ein Rot! — ist, sodaß mit allen Angaben, denen diese Bezeichnung zugrunde liegt, wissenschaftlich kaum etwas anzusangen ist. Man kann sich eine Borstellung von der Dehnbarkeit dieses Ausdruckes machen, wenn man solgende Sätze von Ewart (11 p. 116) liest: "But it is hardly sussicient to say the ancestors (of the horse) were dun-coloured, for in Norsour shades of dun are recognised, which include nearly every colour from white to black. There are (1) white dans (white and light creams) with white mane and tail; (2) yellow duns with black mane and tail, including creams and light bays; (3) elk duns, frequently approaching in hue bays, chestnuts and browns; and (4) mouse duns, some of which are nearly black."

Der Beweis für die Behauptung, daß gelbes Grundpigment dominant über rotes ift, ift zu führen dadurch, daß nachgewiesen wird:

- 1. Es gibt gelbe Pferde (fie muffen AA fein), die, mit roten gekrenzt, nur gelbe Pferde erzeugen.
  - 2. Zwei gelbe Bferbe fonnen rote Fohlen erzeugen.
- 3. Gelbe Pferde, die rot rezessiv tragen, bringen, mit roten Pferden gekreuzt, gelbe und rote Fohlen im Berhältnis 1:1.
  - 4. Zwei rote Bferde erzeugen niemals gelbe Nachkommen.

Das mir zur Verfügung stehende Waterial zur Untersuchung der Vererbung der gelben Farbe ist recht mager, da ja gelbe Pferde im allgemeinen selten sind. Sin Umstand, der noch wesentlich dadurch verschlimmert wird, daß über die wichtigsten, in früherer Zeit gelbe Pferde züchtenden Gestüte kein Waterial zu erlangen war. Das gilt vor allem von den Gestüten Herrenhausen bei Hannover und Allstedt in Thüringen. So ist es mir nicht möglich, den unter zwei genannten Punkt mit Beispielen zu belegen.

Was die unter 1. genannten homozygotisch=gelben Pferde betrifft, so kenne ich davon nur drei der Beberbecker Jucht von Isabellen entstammende Stuten, deren beide Eltern und ein großer Teil ihrer weiteren Uhnen Isabellen waren. Die Tabelle 6. zeigt 15 ihrer Nachkommen mit roten Hengsten (Braunen und Füchsen); davon zeigten 13 gelbes Grundpigment; von den beiden anderen war das Grundpigment nicht mehr festzustellen, weil sie Rappen (der eine vielleicht schwarzbraun?) waren. Es ist von Interesse, sestzustellen, daß es homozygotisch=gelbe Pferde gibt (dafür ist die Tatsache, daß die Isabellen in den oben genannten drei Gestüten sach farbenrein züchteten, ein weiterer Beweis), weil diese Form der gelben Pigmentation bei Mänsen nicht existiert, zum mindesten nicht in gewissen Zuchten. Die gelben Mänse von Miß Durham (10) erwiesen sich stets als heterozygotisch.

Uber die Kreuzung heterozygotisch-gelber Pferde mitroten (Aa-aa) liegt ein wesentlich besseres Material vor. Es ist in den Tabellen 1—5 und 8, 9, 10 niedergelegt, die zusammengefaßt folgendes

| Ergebnis zeigen: |     |          |      |     |     | gelbe | Fohlen | rote | Nachweis in<br>Tabelle |
|------------------|-----|----------|------|-----|-----|-------|--------|------|------------------------|
| Material         | aus | Ivenad . |      |     |     | 33    | •      | 32   | 1                      |
| "                | ,,  | Trafehne | en . |     | ٠   | 23    |        | 15   | 3                      |
| "                | "   | Gradit   |      |     |     | 13    |        | 12   | 2                      |
| •                |     | _        | Über | tra | a : | 69    |        | 59   |                        |

|                                                                                           | gelbe | Fohlen | rote | Nachweis in<br>Zabelle |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------------------|
| Abertrag:                                                                                 | 69    | ,      | 59   |                        |
| Stute Nr. 209 aus Beberbed 2. Bb.                                                         | 4     |        | 4    |                        |
| Material aus Lippiza                                                                      | 5     |        | 4    | 5                      |
| Stutbuchs                                                                                 | 5     |        | 7    | 4                      |
| Material aus Halbthurn                                                                    | 16    |        | 19   | .8                     |
| Rachkommen des Rapphengstes<br>Reapolitano (Lippiza) mit                                  |       | •      |      |                        |
| roten Stuten (Siehe p. 24) .<br>Nachkommen bes Schimmel-<br>hengstes Conversano (Lippiza) | 7     |        | 13   | 9                      |
| mit roten Stuten (Siehe p. 32)                                                            | 5     |        | 7    | 10                     |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | 111   |        | 113  | ii                     |
| Erwartet:                                                                                 | 112   |        | 112  |                        |

Die Abereinstimmung des tatsächlich Erhaltenen mit dem Erwarteten muß als eine sehr gute bezeichnet werden und ift auch noch eine recht gute, wenn man die Zahlen aus einzelnen Geftüten für sich betrachtet.

Bas nun zum Schluffe die Frage betrifft, ob zwei Pferde mit rotem Grundpigment Nachkommen mit gelbem Grundpigment haben können — was nach der hier entwickelten Ansicht unmöglich ware -, so ift fie für die Kreuzung Juchs mit Juchs schon bes eingehenden erörtert worden. Surft (15), Crampe (7), Jenfen (16) haben Material zu diefer Frage gefammelt, und es ift bisher noch nicht gelungen, einen einzigen sicheren Fall ausfindig zu machen, in dem zwei Füchse andere als Fuchs-Nachkommen hatten. angeblichen "Ausnahmen", bei benen eine Nachprüfung möglich war, erwiesen sich als Rehler. (Siehe auch 29.) Und Crampe hat bis beute recht behalten mit der Behandtung, die er 1887 ohne Renntnis der Mendelichen Lehre, allein aus den ihm damals befannten Tatsachen ableitete (9): "Die Entstehung von Rappen und Braunen aus beiderseits reinfarbigen Ruchsen ift somit keineswegs in dem Mage ficher gestellt, daß wir darin eine Tatfache ju erbliden und damit zu rechnen verpflichtet find. Dieses um so weniger, als der das Gegenteil behauptenden Annahme Bortommniffe mannigfaltiger Art und von nicht zu unterschätzendem Gewichte zur Seite fteben. . . . In Diefer Sinficht (Ronftang der Farbe bei Farbenreinzucht der Füchse) durften die Füchse nur von

ben Beißgeborenen (worunter Crampe augenscheinlich die Albinos versteht) übertroffen werden, die, den Beobachtungen bei anderen Spezies zufolge, gar nicht variieren, sondern in Farbenreinzucht gepaart, unter allen Umständen rein züchten."

Diefe Tatfache, daß für die Rreugung Ruchs mit Ruchs Ausnahmen, so weit sie sich überhaupt noch nachprüfen lassen, sich ftets als auf Sehlern beruhend erweisen, läßt einen Schluß zu auch für Ausnahmen, die fich bei der Zusammenstellung von Material zur Beantwortung anderer Fragen ergeben. Gang besonders wenn bann, wie dies für die Entstehung gelber Pferde aus der Rreuzung zweier Pferde mit rotem Grundpigment der Kall ift, diese Ausnahmen sich ansichlieflich auf alte und weniger forgfältig geführte Stutbucher beschränken und in neueren und zuverläffigeren ganglich fehlen. So weist der erfte Band des Trakehner Stutbuchs vier folche angeblich von zwei Bferden mit rotem Grundpigment abstammende Bferde mit gelbem Grundpigment nach, unter 74 gelben Fohlen, deren Eltern in bem Geftütbuch angegeben werden. (Siehe Crampe 9 Anlage 18, p. 871.) Dagegen weift ber zweite und dritte Band von Trakehnen keine einzige dieser Ausnahmen auf. Cbenfowenig . find folde in Lippiza (fiehe Tabelle 7) und Rladrub zu finden. Das gilt auch für die von Crampe (7) zusammengestellten Angaben aus der Bucht des Grafen v. Pleffen zu Ivenad, die fehr viel gelbe Bferde enthielt (fiehe Tabelle 12). Ausnahmen finden fich bann wieder in dem Gradiger Salbblutgeftütbuch, wo die den Anfängen ber dortigen Bucht angehörende Fuchsstute Sans Nom (Nr. 1438) von einem braunen Sengste ein Falb=Fohlen gebracht haben foll. Drei folder Ausnahmen finden fich 3. B. auch unter 83 Fohlen aus der Arenzung Rot mit Rot, die in drei Stutbuchern aus Salzburg aus dem 18. Jahrhundert vorkommen; darunter ein Kall, bei dem die Angaben über die Eltern sehr unsicher find (fiehe Tabelle 11).

Stellen wir den wenigen und unficheren "Ausnahmen" von der Regel die große Zahl der zuverlässigen Daten gegenüber (die angeführten Ausnahmen beziehen sich, niedrig geschätzt, auf  $30\,000$  Kreuzungen von Pferden mit rotem Grundpigment, stellen also bei weitem noch nicht einmal einen Fehler von  $1^{\circ}/_{\circ\circ}$  dar) und versgleichen wir damit die in den Tabellen 1-10 niedergelegten Zahlen, so kann kaum noch ein Zweisel darüber bestehen, daß die

hier gegebene Erklärung über die Beziehungen zwischen gelbem und rotem Grundpigment sich mit den Tatsachen in jeder Richtung deckt.

# 4. Faktor B für Schwarzes Pigment, Faktor b für Fehlen von Schwarzem Pigment.

Es handelt sich hier um Faktoren, die die Anwesenheit oder Abwesenheit von schwarzem Bigment überhanpt bedingen; ohne Rücksicht auf den Umstand, ob dieses schwarze Bigment in der Form der Rappzeichnung (über den ganzen Körper ausgebreitet) oder in der Form der Braunzeichnung (immer in Mähne, Schweif und Unterfüße, bei Dunkelbrannen außerdem auch noch einen Teil des Körpers selbst bedeckend) auftritt.

Nicht in Rücksicht gezogen werden solche Fälle, in denen bei Füchsen geringe Wengen von schwarzem Bigment in den Langhaaren (und nur in diesen) vorkommen. Über deren erbliche Bedeutung kann ich keinerlei Angaben machen. Aus der Tatsache, daß zwei Füchse niemals braune Nachkommen erzeugen, geht hervor, daß diese bei Füchsen häusig auftretenden geringen Mengen von schwarzem Bigment niemals sich auf ihre Nachkommenschaft in jener weiteren Ausdehnung vererben, die den Braunen kennzeichnet. Wir tun wohl am besten, dis zur weiteren Austlärung dieser Beobachtungen anzunehmen, daß dieses in geringer Menge auftretende schwarze Bigment auf dem Vorhandensein anderer Faktoren beruht, als das in Form der Braun= und Rappzeichnung auftretende. In diesem Absschnitt wird weiterhin nur von dem letzteren die Kede sein.

Seine Anwesenheit ist dominant über seine Abwesenheit, was von Hurst (15) zuerst erwiesen worden ist. Und zwar scheint die Dominanz dabei eine vollständige zu sein. Es ist mir wenigstens nicht gelungen, irgend einen Anhaltspunkt dafür zu finden, daß die Heterozhgoten Bb sich von den Homozhgoten BB äußerlich in irgend einer Beise unterscheiden lassen. Vor allem scheint der Grad der Ausdehnung des schwarzen Pigments über den Körper damit gar nichts zu tun zu haben.

Um den Beweis zu führen, daß das Borhandensein von schwarzem Bigment dominant über sein Fehlen, haben wir Beispiele für folgende Kreuzungen zu erbringen:

- 1. BB × bb. (Braune ober Rappen, die Homozygoten für schwarzes Bigment sind, gekreuzt mit Füchsen.) Alle Nachkommen sind Branne ober Rappen; keiner Fuchs; siehe Tabelle 13.
- 2. Bb × bb. (Branne oder Kappen, die Heterozygoten für schwarzes Pigment sind, gekrenzt mit Füchsen.) Die Nachkommen müssen Pferde mit und Pferde ohne schwarzes Pigment im Vershältnis 1:1 sein. Siehe Tabellen 14—17, die insgesamt ergeben: 159 mit, 154 ohne schwarzes Pigment. Rechnerisch werden erwartet: 156,5 mit, 156,5 ohne schwarzes Pigment.

Ahnlich ift z. B. das von Robertson (23) mitgeteilte Zahlenverhältnis der Nachkommen des brannen (für schwarzes Bigment heterozygotischen) Hengstes Persimmon, der mit 52 verschiedenen Fuchsstuten brachte: 32 Füchse, 25 Branne.

3. Bb × Bb. (Braune oder Rappen, gekrenzt mit Braunen oder Rappen, beide Eltern sind Heterozygoten für schwarzes Bigment.) Die Nachkommen müssen Pferde mit und Pferde ohne schwarzes Pigment im Berhältnis 3:1 sein. (Siehe die Berechnung S. 11.) Ein wahrscheinlicher Fehler, bedingt durch Mängel des Materials, ist als ein kleiner Überschuß der Pferde ohne schwarzes Pigment zu erwarten. Siehe Tabelle 19, die ergibt: 327 mit, 138 ohne schwarzes Pigment. Rechnerisch werden erwartet: 348,75 mit, 116,25 ohne schwarzes Pigment.

Ich verweise noch besonders auf die gute, zum Teil sehr gute Übereinstimmung bei nahezu allen 9 die Tabelle 19 liefernden Hengsten; und darauf, daß die beobachteten Abweichungen in allen Einzelfällen in der erwarteten Richtung liegen.

4. bb x bb. (Fuchs x Juchs oder Isabelle x Isabelle oder Fuchs x Isabelle; beide Eltern Homozygoten für das Fehlen von schwarzem Pigment.) Die Nachkommen können nach der Theorie kein schwarzes Pigment in größerer Ausdehnung aufweisen.

Die Tatsache, daß zwei Tiere ohne schwarzes Bigment, die also die Erbformel bb führen, keine Fohlen mit schwarzem Bigment bringen, ist schon durch eine ganze Reihe von Untersuchungen belegt. Ich verweise da auf das schon bei Gelegenheit der Ersörterung des Faktorenpaares Aa über das "Reinzüchten" der Füchse Gesagte. Die Tabelle 18 dient ebenfalls diesem Nachweise. Sie zeigt noch einmal besonders, daß 28 Stuten des dritten Bandes von Trakchnen, deren beide Eltern Rappen oder Braune waren,

mit füchsen nur Fuchsfohlen erzeugen; und daß fie nur dann Fohlen mit schwarzem Bigment bringen, wenn fie mit Braunen oder Rappen gepaart worden find.

Das hier für Bferde mit rotem Grundpigment Gefagte muß aber auch für folche mit gelbem Grundpigment gelten, wenn unfere früher ausgesprochenen Ansichten, daß Rot und Gelb Baarlinge find. Gultigfeit haben foll. Material darüber enthalten die Auszüge aus dem Grundbuch des Leibgeftüts des ehemaligen Kurfürsten von Seffen-Raffel zu Beberbed. Ich tann im ganzen genau 200 Fohlen nachweisen, die der Kreuzung Isabelle mit Isabelle entstammen (Isabelle = gelbes Pferd ohne jede schwarze Bigmentation ber haare). Diese Fohlen waren fämtlich Ifabellen. Im ganzen find gelbe Bferde mit fcmarger Bigmentation in Mahne ufw. in diefer Beit, 1813-76, überhaupt nur 4 in Beberbed geboren Davon ift das eine von dem schwarzbraunen Bengst Haffan aus der farbenrein gezogenen Ifabell-Stute Bemire. anderen brei (Sylla 1832; Eva, Enoch 1859) entftammen ebenfalls rein gezogenen Ifabell-Stuten; die Farbe ihrer Bater Berodes und Rady tonnte ich nicht mehr feftftellen, doch fteht fo viel feft, daß sie der Isabellenzucht nicht angehörten und weder Isabellen noch Kalben waren.

Auch hier trifft also die Regel zu, daß zwei Pferde ohne schwarze Vigmentation der Haare keine Fohlen mit schwarzem Pigment erzeugen.

Es handelt sich jett noch darum, den Beweis dafür zu führen, daß sich das schwarze Bigment, auch in der Form der Braunzeichnung, unabhängig von der Grundfarbe — sei sie nun Gelb oder Rot — vererbt. Abgesehen von Analogieschlüssen steht mir dazu nur ein sehr geringes Material zur Verfügung, dessen Dürftigfeit durch die Seltenheit des gleichzeitigen Auftretens gelber und roter Pferde in einer Zucht einfach erklärt wird. Mit Rücksicht auf die gleichsinnigen Ergebnisse wird man sich jedoch mit dem genannten Materiale zufriedengestellt fühlen können. Zumal schon Crampe (7 p. 187) auf Grund seiner Untersuchungen — und ohne die Kenntnisse der Mendelschen Regeln! — zu demselben Ergebnisgesommen ist: "Zedenfalls steht fest, daß die hellmähnigen und dunkelmähnigen Gelben nicht nur äußerlich sich den Füchsen und Braunen verwandt erweisen, sondern dies auch durch ihre Ver-

erbung erhärten. Ein Beleg hierfür ist darin zu finden, daß hellsmähnige Gelbe, mit Füchsen gepaart, stets Füchse, Gelbe und höchstens Schimmel, aber niemals Braune liefern: der hellmähnige Golbfalb Culblanc I ist mit 25 Fuchsstuten gepaart worden. Seine Nachkommenschaft bestand aus 27 Füchsen und 14 Gelben.

Schwarzmähnige Gelbe, von Füchsen gedeckt, vererben sich wie Braune, indem sie außer Gelben und Füchsen auch Braune erzeugen. Die zu dieser Gruppe von Gelben gehörige Pandora brachte, mit verschiedenen Fuchschengsten gedeckt, 1 Braunen, 1 Reh-braunen und 1 Gelben."

An Tatsachen kann ich diesen Angaben nur noch hinzu= fügen:

- 1. Die auf S. 27 noch eingehender zu erörternden gelben Rachkommen aus der Kreuzung zweier Rappen.
- 2. Drei Falben aus der älteren Lippizaner Zucht, die der Kreuzung Hermelin mit Braun entstammen. Sie mussen also ihr gelbes Pigment von dem gelben Elter, die teilweise Schwarzspigmentierung von dem braunen Elter ererbt haben, die sich bei ihnen dann zu der Färbung "falb" vereinigen. Es sind:

Satalia, Falb, geb. 1797 von { Toscanello, Hermelin, geb. 1780 Bellornata, Braun, geb. 1785. Hellvedere, Hermelin, geb. 1760 Violetta, Braun, geb. 1764. Transilvana, Falb, geb. 1799 von \ Xistadona, Braun, geb. 1791.

Bum Schluß hat dann noch in Ergänzung zu dem über die Faktoren A, a Gesagten, der Beweiß zu erfolgen, daß das schwarze Bigment weder zu Rot noch zu Gelb in den Beziehungen eines Paarlings steht. Als Beweiß dafür kann der Hengst Neapolitano, geb. 1829 zu Lippiza, angeführt werden. Er hat folgende Abstrammung:

| Neapolitano, Rappe |           |              |                    |         |       |             |       |  |  |
|--------------------|-----------|--------------|--------------------|---------|-------|-------------|-------|--|--|
| Neap:              | olitano=Q | lquileja, Sď | Groczana II, Rappe |         |       |             |       |  |  |
| Neapolite          | ano,Falb  | Aquileja,    | Schimmel           | Danefe, | Rappe | Groczana I, | Rappe |  |  |
| Neapoli=           | Bellor=   | Toscanello,  | Idria.             |         |       | Toscanello, | Groc= |  |  |
| tana,              | nata,     | Hermelin     | Schimmel Schimmel  | ?       | ?     | Hermelin    | zana, |  |  |
| Braun              | Falb      | geb, 1785    | Cajimimer          |         |       | geb. 1785   | Rappe |  |  |

Seine Nachkommenschaft bringt die Tabelle 9. Bon diesen interessiert uns hier nur seine Nachkommenschaft aus der Kreuzung mit roten Stuten (Branne, mit Fuchsstuten wurde Reapolitano überhaupt nicht gepaart). Diese zeigt 7 Fohlen mit gelbem und 13 mit rotem Grundpigment. Es folgt daraus, daß Reapolitano den Faktor für Gelb wie für Rot, also sowohl den Faktor A, wie den Faktor a geführt hat. Da er außerdem als Rappe auch noch den Faktor für schwarzes Bigment geführt hat, so muß er nach dem schon vorher Gesagten und nach den im nächsten Abschnitt zu machenden Angaben über die Natur der Rappzeichnung folgende Erbformel geführt haben: Aa Bbcc.

Dasselbe gilt auch von der Stammstute der Ivenader gelben Pferde. (Siehe Crampe 7 p. 136.) Sie brachte mit Hengsten von roter Grundfarbe sowohl gelbe als rote Fohlen, war aber selbst eine Rappstute.

## 5. Faktor C, Braunzeichnung, Faktor c, Rappzeichnung.

Diese Faktoren bestimmen darüber, ob das von dem Faktor B bedingte schwarze Pigment in der Form der Braunzeichnung oder der Rappzeichnung auftritt. Fehlt dieser Faktor für B, hat das Pferd also kein schwarzes Pigment, so ist das Borhandensein dieser Faktoren C, c an einem Fuchs oder Isabellen nicht direkt ersichtlich. Sie sind jedoch vorhanden und lassen sich, wie weiter unten gezeigt werden wird, nachweisen durch Kreuzen dieses Fuchses mit Pferden, die schwarzes Pigment, also den Faktor B führen.

Die Braunzeichnung, die unvollständige Schwarzpigmentierung, die immer in Schweif, Mähne und an den Unterfüßen auftritt und außerdem auch noch einen Teil des Rumpfes bedecken kann, ist dominant über die Rappzeichnung. Doch scheint diese Dominanz eine unvollständige zu sein und wird überhaupt vielleicht nur dadurch vorgetäuscht, daß wir gewohnt sind, alle Grade der schwarzen Bigmentierung, vom Hellbraunen bis zum dunkelsten Schwarzbraunen, den vollständigen Melanismus allein ausgenommen, eben als "braun" zu bezeichnen. Dadurch ordnen wir einfach alle Zwischenstusen ein. Die hellbraun und schwarz in die eine der beiden Gruppen ein. Die

UNIVERSITY

Untersuchung dieser Frage wird dann anch noch durch die häusig ungenauen Augaben der Gestütbücher start erschwert. So sind eine ganze Anzahl Pferde als Fohlen vielleicht als dunkelbraun eingetragen, die in erwachsenem Zustande die Bezeichnung "braun" oder "hellbraun" führen. Ebenso schwankt die Bezeichnung bei ein und demselben Tiere je nachdem, ob es gerade das hellere Sommers oder das dunklere Binterhaar trägt. Der häusige Gebrauch der allgemeinen Bezeichnung "braun" vergrößert noch die Unsicherheit der Angaben in diesem Punkte. In wie weit die englischen Bezeichnungen "bay" und "brown" (die erstere deckt sich annähernd mit dem deutschen "hellbraun", die letztere entspricht dem deutschen "dunkel"= und "schwarzbraun") besser geeignet sind, uns auf den richtigen Weg zu führen, wird weiter unten noch zu untersuchen sein.

Es ift zunächst zu beweisen, daß es braune Pferde gibt, die, mit Rappen gepaart, ausnahmslos braune Fohlen erzeugen. Die Tabelle 20 zeigt 11 folcher Hengste, die, mit Rappstuten gepaart, 200 braune Fohlen, jedoch keine Rappen erzeugen. Diese Hengste müssen deshalb CC gewesen sein.

Es ist weiterhin zu zeigen, daß die Nachkommen zweier brauner Pferde Rappen sein können; dann müssen beide braune Eltern für die Braunzeichnung heterozygotisch gewesen sein (Cc). Solches Waterial bringt die Tabelle 24.

Sodann ift nachzuweisen, daß zwei Rappen miteinander getreuzt wohl Pferde ohne schwarzes Bigment erzeugen können, daß aber diejenigen ihrer Nachkommen, die ichwarzes Bigment führen, dies immer in der Form der Rappzeichnung, niemals in der Form der Braunzeichnung tragen. Als Beleg für diefe Behauptung verweise ich auf die Tabellen 29-34. Die erftere, 29, Tratehner Material, zeigt, daß unter 574 Fohlen, die von 33 verschiedenen Bengften und 174 verschiedenen Stuten abstammen, — über die Abstammung dieser Elterntiere berichten die Tabellen 30 und 31 - 506 Rappfohlen und 68 Fuchsfohlen find; aber nicht ein einziges braunes. Das Stutbuch selbst weist zwar zwei solcher brauner Fohlen nach. die von zwei Rappeltern abstammen follen; durch eine Anfrage bei dem damaligen Dirigenten des Hanptgeftuts Trakehnen, Herrn Oberlandstallmeister von Dettingen (ber übrigens ichon 1907 barauf hingewiesen hat, daß zwei Rappen niemals braune Fohlen erzeugen), konnte iedoch festaestellt werden, daß diese beide angeblich braune Fohlen in Birtlichkeit Rappen find und daß die Bezeichnung "braun" nur auf irrtumlichen Eintragungen beruht. Bu demfelben Ergebnis führen die kleinen Tabellen über Material aus Beberbed (Tab. 33), ans dem erften Bande des Hauptgeftüts Trafehnen (Tab. 32, nach ber Zusammenstellung von Crampe [8], p. 860/61) und Salb= thurn (Tab. 34). Das Auftreten von braunen Fohlen, die von zwei Rappen abstammen follen, das in weniger forgfältig geführten Abstammungenachweisen zu finden ift (fiebe Sturtevant 25 p. 43), muß auf Grund des Tratehner Materials auf Irrtumer gurudgeführt werden, die ja gerade bei dieser Karbe leicht erklärlich find. Die Unterscheidung, ob ein Fohlen Dunkelbrauner oder Rapp ift, bezüglich zu welcher Farbe es fich entwickeln wird, ift in den ersten Tagen seines Lebens sehr schwer. Sehr verwirrend wirkt auch der Umstand, daß sicherlich die meisten (alle?) Rappfohlen in den ersten Bochen ihres Lebens eine lichtere, etwa mausgraue Farbe zeigen, die erft beim erften haarwechsel dem reinen Schwarz weicht. lichtere Farbe des Fohlens erklärt vielleicht auch den Umstand, daß unter den Nachkommen der Kreuzung Rapp mit Rapp sich in den auf älteres Material ftupenden Tabellen 32 und 34 einige Schimmel finden, die wir auf Grund unserer weiteren Untersuchungen (Abschnitt 6) als Fehler bezeichnen muffen, deren Auftreten durch die Unsicherheit bei der Bezeichnung der Farbe der Rappfohlen erleichtert wird.

Die Kreuzung heterozygotischer brauner Hengste mit Rappstuten (Cc > cc) zeigen die Tabellen 21 bis 23. Sie weisen im ganzen nach: 211 Braune, 224 Rappen. Erwartet werden: 217,5 Braune, 217,5 Rappen.

Die Tabelle 24 bringt dann die Krenzung zweier für Braunzeichnung heterozygotischer Pferde ( $Cc \times Cc$ ). Die Übereinstimmung zwischen dem errechneten Verhältnis 132,75:44,25 und dem tatsäclich erhaltenen von 111:66 ist eine sehr schlechte. Wenn man aus diesem Grunde diese Tabelle auch nicht als Stüze der vorgebrachten Ansichten bezeichnen darf, so kann sie doch auch nicht als gegen unsere Ansicht sprechend in Anspruch genommen werden; man hat bei ihrer Beurteilung außer den schon auf S. 12 erwähnten Bedenken noch zu berücksichen, daß dabei zwischen die Faktoren C, c noch die Faktoren B, b hineinspielen, wodurch sich vor allem die geringere Übereinstimmung mit dem erwarteten Verhältnis bei dieser

Tabelle erklärt im Gegensatz zur Tabelle 19, die nur mit dem einen Faktorenpaar B, b zu tun hat.

Es mare eine weitere Stute fur die Richtigkeit der in Diesem Abschnitt dargelegten Anschauungen, und zugleich auch für die Annahme, daß das fowarze Bigment fich völlig getrennt von den Grundpigmenten rot und gelb vererbt, wenn es uns gelänge nachzuweisen, daß aus zwei Rabben nicht nur teine Braunen (= Bferde mit rotem Grundvigment und ichwarzem Bigment in der Form der Braungeichnung), fondern auch feine Falben (= Bferde mit gelbem Grundpigment und schwarzem Bigment in der Form der Braunzeichnung) entstehen. Rach unserer Ansicht können ja aus ber Areuzung Rappe mit Rappe außer Rappen und Füchsen nur noch Ifabellen (= Bferde mit gelbem Grundpigment ohne jedes ichwarze Bigment) bervorgeben. Run liegen mir aber nur gang wenige, nämlich zwei Rachweise von gelben Bferden vor, die aus der Kreuzung Rappe mit Rappe entstanden sind. Sie entstammen dem Materiale aus Lippiza und find beibe Rinder bes in der Tabelle 9 ermähnten Bengftes Neapolitano. Sie werden beide als "Hermelin" bezeichnet, das ift aber eben die altere Bezeichnung für Tabellen. Diefe beiden Falle dürfen trot ihrer geringen Rahl als Stüte für unsere Ansicht in Anspruch genommen werden, da unter über 1000 in jenem Zeitabschnitt in Lippiza geborenen Pferden, barunter eine größere Unzahl von Falben, diese Bezeichnung "Bermelin" überhaupt im ganzen nur dreimal vorkommt. (Der dritte Fall betrifft ein Fohlen aus der Kreuzung von Falb mit Braun.)

In diesem Lichte betrachtet bekommt der Umstand ein besonderes Interesse, daß in den Gestüten, die im vorigen Jahrhundert zum Gebrauch für fürstliche Hoshaltungen Isabellen züchten mußten, diese Zucht meist auch mit einer Zucht von Rappen verbunden war. (Die meisten dieser Isabellengestüte sind eingegangen, Beberbeck, Herrenhausen, Allstedt; zur Zeit besteht meines Wissens eine solche Zucht nur noch im englischen Hosgestüt Haustedt und so ist es noch heute in dem genannten englischen Gosgestüt Allstedt und so ist es noch heute in dem genannten englischen Gestüt. Die gänzliche Ausschaltung des Faktors C aus der Zucht (durch Fernhaltung aller Braunen und Falben) sichert vor dem Auftreten unwillsommener Farben, die höchstens nur noch in der Form des Fuchses auftreten konnten. Bei Kreuzungen von Rappen mit Isabellen kommt, außer selten

auftretenden und bei längerer Bucht leicht auszumerzenden Füchsen, eben nur die eine oder andere der beiden erwünschten Farben heraus.

Bir haben oben die Frage aufgeworfen, ob die Dominang des Kaftors C über den Kaftor c eine vollständige ift, und ob wir nicht durch Annahme einer unvollständigen Dominang die berichiedenen Grade erklären können, in denen das Braun auftritt. Bir hätten dann anzunehmen, daß hellbraun die homozygotische Form CC ware, und daß die Form Co duntel- oder fcwarzbraun Bir näherten uns damit dem von Sturtevant (26) ausgesprochenen Gedanten "that brown is a heterozygous colour" (brown = dunkelbraun). Run trifft das aber nicht in allen Bunkten Bu. Selbft wenn wir in der Beurteilung des Materials recht borfichtig find (vergleiche darüber das auf S. 25 Befagte), fo bleiben doch eine ganze Reihe von Fällen übrig, die der Annahme, daß auf diese Beise allein die verschiedenen Grade der Schwarzpig= mentation zu erklären find, widersprechen. Immerhin laffen aber die in den folgenden Beilen zu erwähnenden Tatfachen keinen Zweifel darüber, daß an diefer Anficht "etwas ift". Ihre völlige Rlarung wird diefe Frage wohl erft an der Sand neuen, besonders forafältig gefammelten Materials finden. Für unfere Untersuchungen gieben wir nur die beiden Ertreme in Betracht, hellbraun einerseits und schwarzbraun andererseits und vermeiden so Berwirrung durch die wenig brauchbare Bezeichnung "braun".

Tabelle 39 zeigt die Erbformeln für die Faktoren C und c von 1. den schwarzbraunen und 2. den hellbraunen Stuten, die der dritte Band des Trakehner Stutbuchs nachweist. Während es sehr wahrscheinlich ist, daß alle schwarzbraunen Stuten tatsächlich die Erbformel Cc führen (nur von 8 unter 45 läßt sich das nicht nachweisen, bei den meisten davon wohl nur aus Mangel an genügend großer Nachzucht), gibt es bei den Hellbraunen, die alle CC sein sollten, 6 unter 47, die sicher die Erbformel Cc führen. Sebenso ist es aber auch mit den Hengsten; auch hier können wir "Ausnahmen" nachweisen. Die für die letzten Jahrzehnte im Trakehner Stutbuch zu sindenden Hellbraunen (Empörer, Insurgent, Bersektionist) sind zwar, der Erwartung entsprechend, CC, also homozhgotisch; dagegen sinden sich unter 5 schwarzbraunen Hengsten (Altgold, Barbarh, Flügel, Grenadier, Optimus) einer, nämlich Grenadier, der nicht wie die anderen die erwartete Erbformel Cc

hat, sondern homozhgotisch für die Braunzeichnung ist. Er erzeugte nur braune und Fuchssohlen; mit 10 verschiedenen Rappstuten 14 braune Fohlen und einen Fuchs.

Die von Sturte vant (26, p. 43) gegebene Zusammenstellung geben wir auszugsweise unter Beifügen der Prozentsätze in Tasbelle 25. Sie stütt in gewissem Sinne unsere Ansicht, daß dunkelsbraune Pferde zum größten Teil die Erbformel Cc führen, während die meisten Hellbraunen CC sind. Doch ist dieses Material zweiselslos wenig zuverlässig, denn die Zusammenstellung der Prenzungen Rappe mit Rappe zeigt bei ihm unter 123 Pferden neben 108 Rappen und 4 Füchsen nicht weniger als 11 Braune!

Es bietet sich an diesem Materiale Gelegenheit, zu untersuchen, wie sich bei der Kreuzung von Cc mit cc, die das Berhältnis 1 Cc: 1 cc bei den Fohlen ergibt, die Verteilung der beiden Mögslichkeiten 1. auf die verschiedenen Jahre und 2. auf die beiden Geschlechter gestaltet. Eine genügend große Zahl von Nachkommen aus dieser Kreuzung zeigen die Hengste Marsworth und Optimus (beide aus Trakehnen). Über sie berichten die Tabellen 26—28. Frgendseine von der gleichmäßigen Verteilung 1:1 abweichende Gesehmäßigskeit, etwa geschlechtsgekuppeltes Auftreten, läßt sich nicht nachweisen.

Ist diese von uns bisher vertretene Ansicht, daß die Faktoren für Brann= und Rappzeichnung sich getrennt von denen für schwarzes Bigment und Fehlen von schwarzem Bigment vererben, richtig, dann müssen sich, wie schon oben erwähnt, die erstgenannten Faktoren anch bei Füchsen und Isabellen nachweisen lassen. Dies ist nun tatsächlich der Fall. Um den Nachweis dieser Faktoren, die ja, wegen des Fehlens von schwarzem Bigment überhaupt, nicht direkt in die Erscheinung treten können, zu führen, bedienen wir uns desselben Bersahrens, dessen wir uns oben zur Brüfung der Braunen bedient haben: Wir untersuchen die Ergebnisse der Areuzung von Fuchshengsten mit Nappstuten (für Isabellen kann ich den Nachweis aus Mangel an Material nicht erbringen). Dann muß es, ebenso wie es dreierlei Arten von Pferden mit schwarzem Bigment gegeben hat, nämlich:

Homozygot=Braune (CC)

Beterozygot=Braune (Cc)

Homozygot-Rappen (cc)

auch dreierlei Arten bon Füchsen geben:

Solche, die mit Rappen nur braune Fohlen bringen; sie müssen die Erbformel bbCC tragen.

Solche, die mit Rappen Braune und Rappen im Berhältuis 1:1 bringen = bbCc.

Solche, die mit Rappen nur Rappen, niemals Braune bringen = bbcc.

Drei Fuchshengste der ersteren Art zeigt die Tabelle 35. Sie bringen mit Rappstuten neben zwei Füchsen noch 45 Fohlen mit schwarzem Bigment, darunter kein einziger Rappe, ausschließlich Braune.

Fuchshengste, die für die Braunzeichnung heterozygotisch sind, die also die Erbsormel (bbCc) tragen, scheinen unter meinem Materiale selten zu sein. Ich habe nur einen solchen nachweisen können, St. Tropez aus Beberbeck, dessen Nachkommen die Tasbelle 36 bringt. Zu ihrer Ergänzung füge ich noch die Tabelle 38 bei; sie zeigt die Kreuzung Kapphengst mit Fuchsstute. Sie läßt keinen Zweisel darüber, daß es Fuchsstuten gibt, die mit Kappshengsten Kappen sowohl wie Braune bringen, also Cc tragen müssen.

Was nun zum Schlusse den Nachweis betrifft, daß Füchse auch co tragen können, so liegt dafür nur ein sehr geringes Material vor: Zunächst die Tabelle 37. Sie bringt sämtliche Nachkommen von 6 Trakehner Fuchsstuten des 2. und 3. Bandes, die ihrerseits der Kreuzung Rappe mit Rappe entstammen. Diese Stuten müssen also die Faktoren co tragen und können mit Rapphengsten keine braunen Fohlen erzeugen; müssen aber mit braunen Co Hengsten das Verhältnis 1:1 ergeben. Die Tabelle 37 stütt diese Ansicht trot der kleinen Zahl von Pferden, die sie umfaßt, recht weitsgehend.

Ein anderer Versuch zu einem einwandfreien Nachweis der Tatsache, daß ein von zwei Rappeltern erzeugter Fuchs mit Rappen gepaart ausschließlich Rappen und Füchse, niemals Braune bringt, führte ebensowenig zu einem unzweideutigen Ergebnis. Ich ersmittelte in den Trakehner Stutbüchern eine Anzahl von Fuchsshengsten dieser Art, die im letzten Jahrzehnt als Landbeschäler in Osts oder Westpreußen Verwendung gefunden haben und versuchte durch eine Rundfrage bei den betreffenden Landgestüten die Nachstommenschaft dieser Hengste mit Rappstuten zu ermitteln. Es ergab

fich insgesamt an Nachkommenschaft: 126 Rappen, 49 Rüchse, Das zeigt ein gang bedeutendes Uberwiegen der 27 Braune. Rappen (besonders wenn man damit vergleicht, daß alle Kreuzungen Kuchs mit Rappe der ersten 500 Stuten des 3. Bandes von Tratebnen zusammengenommen ein Berhältnis von 8 Rappen: 21 Ruchfen: 42 Braunen gebracht haben!) und ftimmt in diefem Buntte mit unferer Anficht überein. Andererfeits aber finden fich unter diesen 202 Pferden auch 27 Braune, die nach der Theorie völlig fehlen mußten. Ob wir fie jedoch als berechtigte Ausnahmen ansehen durfen, ift fraglich, benn nach einer brieflichen Mitteilung bes herrn Oberlandstallmeister v. Dettingen sind "diefe Ungaben über Farben der Fohlen bei den Landgeftüten leider noch nicht fo weit, um fie als zuverlässige Unterlagen für wissenschaft= liche Forschungen zu benuten". Gin Umftand, der hauptfächlich darauf jurudzuführen ift, daß die Stuten und damit auch die Kohlen unter der Aufsicht ihrer Brivatbesiter sind, und die Richtigfeit der von diesen gemachten Angaben nicht kontrolliert werden tann. Intereffant bleibt jedoch, daß 2 Geftüte (Raftenburg und Birte) ein mit der Theorie genau übereinstimmendes Material lieferten; der betreffende Bericht ans Raftenburg betont noch ausdrücklich, "daß die zugeführten Fuchsftuten ftets Füchse gebracht haben. Andere Farben (außer Rappen und Süchsen) waren nicht vertreten aus der Bededung von Rappen und Füchsen".

# 6. Faktor D, für Schimmelzeichnung, Faktor d, Fehlen der Schimmelung.

Die Eigenschaft der "Schimmelung" — ich habe für sie auch den Ausdruck "Leukotrichie" vorgeschlagen (30) — ist gekennzeichnet durch das Auftreten von größeren Wengen unpigmentierter Haare auf pigmentierter Haut, mehr oder weniger regelmäßig über den größten Teil des Körpers zwischen die pigmentierten Haare verteilt. Beim neugeborenen Fohlen ist sie in der Regel nicht, oder wenigstens nur andentungsweise zu sinden, sie tritt erst im Laufe der weiteren Entwicklung des Tieres, mit dem Abstoßen des Fohlenhaares beginnend, auf und kann bis zum nahezu völligen Berlust aller pigmentierten Haare bei älteren Schimmeln führen. Die Haut bleibt

dabei stets pigmentiert. Die allmähliche Entwicklung zum Schimmel ist eine Fehlerquelle sehr unangenehmer Art für unsere Untersuchungen. Bei Pferden, die als Nicht-Schimmel geboren, als solche eingetragen sind und dann das erste oder zweite Lebensjahr überschreiten, wird ja stets Gelegenheit sein, falls es nötig ist, diese Angabe durch Einstragung als Schimmel zu berichtigen; sterben aber solche Fohlen in den ersten Wochen oder selbst Wonaten ihres Lebens, so werden sie als Nicht-Schimmel weiter in den Stutbüchern bleiben, als die sie bei der Geburt eingetragen wurden. Ob diese Tiere sich aber bei längerem Leben zu Schimmeln umgewandelt hätten, läßt sich bei diesen Frühgestorbenen natürlich nicht mehr feststellen. So kommt es, daß wir stets einen Überschuß von Nicht-Schimmeln gegenüber den Schimmeln sinden.

Es gibt nun zwei Hauptgruppen von Schimmeln, die fich in einigen nicht unwefentlichen Buntten icharf voneinander unterfcheiden Die eine Gruppe ift die der Schimmel im engeren Sinne des Wortes: bei ihnen ift die Verteilung der unpigmentierten Sagre awischen die pigmentierten eine ungleichmäßige, fledige; fie zeichnen fich gegenüber der anderen Art außerdem auch noch aus durch eine fehr viel größere Reigung jum frühen und ftarten Ausbleichen. Diefe Gruppe umfaßt die Tiere, die man Schimmel fclechthin nennt, ebenso auch die Apfelschimmel. Die andere Gruppe, die der Rotund Blaufdimmel, ift badurch gefennzeichnet, daß pigmentierte und unpigmentierte Haare sich am Korper fehr viel inniger mischen, so daß eine neue Mischfarbe entsteht, die einen viel einheitlicheren, nicht fledigen Gindrud macht. Die deutsche Sprache macht da feinen fo flaren Unterschied, wie die frangofische (und englische), die giemlich scharf zwischen einem Cheval blanc ober gris (englisch: gray oder white horse) und einem Rouan (englich: roan) unterfceibet.

Daß es sich bei der Schimmelung um einen von der Art der außerdem vorhandenen Bigmente völlig unabhängigen Faktor handelt, hat zuerst Crampe (9, p. 836) erkannt: "An dieser Stelle sei ein Rückblick auf die Stichelhaarigen und Schimmel gestattet. Dieselben sind mischfarbige Pferde und vererben sich einerseits als beginnende oder wirkliche Schimmel, andererseits nach Maßgabe derjenigen Varietäten, denen sie ihrer Grundsarbe nach angehören." Er hatte damit eigentlich schon das Wesen der Paarlingsgruppe: Schimme-

lung=Nichtschimmelung erkannt, deffen Berkennung spätere Unter= sucher, z. B. Sturtevant, auf falsche Bege geführt hat.

Der Faktor für Leukotrichie, D, ist dominant über den Faktor für völlige Bigmentation über den ganzen Körper, d. Beide Faktoren spalten glatt gegeneinander auf. Der Nachweis ist, ganz entsprechend dem Verfahren bei anderen Faktoren, zu führen dadurch, daß nachgewiesen wird:

- 1. Es gibt Schimmel, die mit Richt-Schimmeln ausschließlich Schimmel bringen.
  - 2. Aus zwei Schimmeln konnen Richt-Schimmel entstehen.
- 3. Heterozhgoten für Schimmelung (Dd) bringen mit Nicht-Schimmeln eine Nachkommenschaft, deren eine Halfte Schimmel, deren andere Hälfte Nichtschimmel find.
  - 4. Zwei Nicht-Schimmel bringen niemals Schimmel.

Bas den erften Fall betrifft, fo ift ein fehr gutes Beifpiel für einen folden homozogotifden Schimmelhengft von Bunfow (5, 6) und Struve (zitiert nach Buttte, 34) gefunden worden in dem von zwei Schimmeln abstammenden Schimmelhengft Amurath, der in Celle (Sannover) bedte. Er brachte mit Nicht-Schimmelftuten im ganzen 600 Fohlen, ohne Ausnahme Schimmel. Ich verweise als weitere Beispiele an Stuten auf die beiden ebenfalls von zwei Schimmeln abstammenden Stuten der Tabelle 42, Rr. 124 und Nr. 249; außerdem auf die Tabelle 41, die die Produtte bringt aus der Rreuzung von 4 braunen Bengften englischen Salbbluts mit Stuten bes alten (fpanisch-italienischen) Rladruber Schlags, ber ichon feit ficher über 100 Jahren in seinem einen Stamme fast rein als Auch diese Stuten erweisen sich als ho-Schimmel gezogen wird. mozngotisch für Schimmelung, ihre fämtlichen 62 Rachkommen find Schimmel.

Einen entsprechenden Beweis für das Vorkommen von für den Faktor der Schimmelung homozygotischen Rotschimmeln entnehme ich dem westfälischen Pferdestammbuch, 1. Bd. Dieser weist 60 Rachkommen des Rotschimmel-Hengstes Zigeuner nach und darunter 59 Schimmel der verschiedenen Arten, und nur einen Fuchs, der sehr früh starb. Siehe Tabelle 45. Über zwei seiner Söhne verzleiche Tabelle 46. Sie erweisen sich — ganz ihrer Abstammung aus Nicht-Schimmel-Stuten entsprechend — im Gegensatz zu ihrem Vater als für Schimmelung heterozygotisch.

Von Nicht-Schimmeln, die aus zwei Schimmeln entstanden sind, weisen die Bücher des Hofgestüts Lippiza eine ganze Unzahl nach. Dort wird die Zucht von Schimmeln in Farbenreinzucht erst seit etwa 1870 oder 1880 getrieben, infolgedessen sind eine große Anzahl der zur Zucht benutten Schimmel heute noch Heterozhgoten. Sin solcher Nicht-Schimmel aus zwei Schimmeln ist z. B. der braune Hengst Neapolitano – Gratia, dessen Abstammung die Tabelle 43 nachweist. Er deckt zur Zeit im k. k. Hofgestüt Kladrub und hat dort mit 22 Nicht-Schimmel-Stuten ausschließlich Nicht-Schimmel gebracht, im ganzen disher 28. Ein treffendes Beispiel für die Vollständigkeit der Aufspaltung der beiden Faktoren D und d gegeneinander.

Den dritten Beweispunkt, die Kreuzung von für die Schimmelung heterozygotischen Pferden mit Nicht-Schimmeln, belegen die Tabellen 47—49. Über die Ursache des Abweichens von dem Berhältnis 1:1 durch Überwiegen von Nicht-Schimmeln ist schon am Anfang dieses Abschnittes berichtet worden. Die Tabelle 48 zeigt diese Erscheinung einer höheren Sterblichkeit von Nicht-Schimmel in den ersten Monaten des Lebens: 23 Schimmel zu 35 Nicht-Schimmel, die jedoch nur darauf beruht, daß eben eine Anzahl Fohlen sterben, ehe sie auch äußerlich den Schimmelfaktor zeigen, den sie in Wirklichkeit tragen.

Was nun zum Schlusse das Auftreten von Schimmeln aus zwei Nicht-Schimmel-Eltern betrifft, so liegen da auch nur solche Angaben über derartige Fälle vor, die sich nicht weiter kontrollieren lassen. So zeigt die Tabelle 50 fünf solcher "Ausnahmen" unter im ganzen 547 Schimmeln, deren Abstammung sie nachweist. Diese Ausnahmefälle aus der ersten Zeit der Trakehner Zucht wiederholen sich dann aber im zweiten und dritten Bande des Trakehner Stutbuchs nicht mehr, alle in dieser Zeit geborenen Schimmel haben mindestens einen Schimmel unter ihren Eltern, sodaß wir auch hier keinen Anhaltspunkt für das Borkommen wirklicher Aus-nahmen sinden können.

Daß die Angaben, wonach Stichelhaarige (= Pferde mit wenig weißen Haaren, die untermischt mit den normal-pigmentierten vortommen) zur Erzeugung von Schimmeln beigetragen haben (fiehe Crampe, 9, v. Dettingen, 19), richtig sind, möchte ich bezweifeln. Diese Behauptung ist nur mit sehr dürftigem Materiale belegt.

Andererseits weist z. B. der dritte Band des Hauptgestüts Trakehnen eine große Anzahl von als stichelhaarig bezeichneten Stuten (51) und mehrere (6) Hengste dieser Art nach, unter deren Nachkommen sich jedoch niemals ein Schimmel finden läßt. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Stichelhaarigkeit um einen neuen, eigenen Faktor, der mit dem Faktor für Schimmelung gar nichts zu tun hat. Bei der Beurteilung dieser Frage ist Vorsicht geboten. Es wäre nicht unmöglich — ein solcher Fall ist mir allerdings nicht bekannt —, daß die Stichelhaarigkeit auch in einem so hohen Grade auftritt, daß das betreffende Pferd als Schimmel bezeichnet wird, und daß andererseits ein sehr dunkler Schimmel als stichelhaarig imponieren kann; mit welchen Angaben dann das erbliche Verhalten dieser Pferde in Widerspruch stehen müßte.

Für die Selbständigkeit eines besonderen Faktors für Stichelhaarigkeit sprechen alle Beobachtungen, die ich darüber gemacht habe.
So zeigt z. B. ein großer Teil der seit vielen Dezennien kaum,
vielleicht überhaupt nicht mit Schimmeln durchkrenzten Kladruber
Rappen (dieser Farbenschlag findet sich in den Gestütbüchern schon
in der Mitte des 18. Jahrhunderts) einen geringen Grad von
Stichelhaarigkeit, während ich andererseits Lippizaner gesehen habe,
beren beide Eltern und ein großer Teil ihrer Voreltern Schimmel
waren und die doch keine Spur von Stichelhaarigkeit zeigten.

Über das Berhältnis der beiden oben erwähnten Arten von Schimmeln zu einander, den eigentlichen Schimmeln einerseits, und den Rot= oder Blau=Schimmeln andererfeits, fann ich feine bestimmten Angaben machen. Immerhin ift es fehr mahricheinlich. daß die Urfache der Schimmelung in beiden Fällen die gleiche ift, baß mit anderen Worten die weißen Saare des einen wie des anderen Die Verschiedenheit der Verdurch den Faktor D bedingt sind. teilung diefer weißen Saare, in der fich eben die beiden Gruppen von einander unterscheiden, mare bann auf das Mitwirken eines anderen Fattorenpaares gurudguführen; fodag wir es beim Schimmel auch mit einer auf zwei Faktoren beruhenden Gigenschaft zu tun haben, deren gegenseitiges Verhalten ganz dem oben für die Faktoren B, b und C, c geschilderten entspräche. Für diese Auffassung fpricht das häufige Auftreten von Rotichimmeln in Buchten, die mit Schimmeln (im engeren Sinne) als Zuchttieren arbeiten. Lippiza und Trafehnen. Der dritte Band des lettgenannten Geftüts weist z. B. 5 solcher Rotschimmelfohlen nach, die der Kreuzung Schimmel mit Rappe, Fuchs oder Braun entstammen. Dagegen sehlt es an genügendem Materiale, um die Kreuzungen Schimmel mit Rotschimmel, Schimmel mit Schimmel, Rotschimmel mit Rotschimmel zu bearbeiten. Sin weiterer Sindlick in das Wesen der in dieser Frage beteiligten Faktoren wird vor allem von dem Beisbringen solchen neuen Materials zu erwarten sein 1).

### 7. Fattor E (Schedung), Fattor e (Richt:Schedung).

Die Scheckung (Leukobermie) ift dominant über die NichtScheckung. Es sei dabei gleich hervorgehoben, daß die verschiedenen Grade der Scheckung — von etwa einem Pferde mit drei sehr hoch weißen Beinen und einem kleinen weißen Fleck auf der Mitte der Kruppe oder am Widerrist einerseits, dis zum Schecken ohne jede farbigen Platten, allein mit dunklen Augen andererseits — daß diese verschiedenen Grade der Scheckung sich nicht ohne Zuhilsenahme weiterer, den Grad der Scheckung bestimmenden Faktoren erklären lassen. Jumindest entstehen sie nicht als die Zwischenstufen derzenigen Grade von Scheckung, die ihre Eltern besaßen. Ich kenne wenigstens Schecktuten, die der Kreuzung eines ungescheckten braunen Hengstes mit Scheckstuten entstammen und bei denen die unpigmentierten Hautstellen noch wesenklich ausgedehnter sind, als selbst bei ihrer Mutter.

Eine eingehendere Beweisführung läßt sich infolge der verhältnismäßig sehr großen Seltenheit gescheckter Pferde zu unserer Zeit — im 17. und 18. Jahrhundert war das wesentlich anders, sofern ich aus einer Anzahl alter Akten verschiedener Gestüte einen so weitgehenden Schluß ziehen darf — nur geben für die Kreuzungen:

<sup>1)</sup> In neuerer Zeit ist der Faktor D der Schimmelzeichnung von Robertson (24) als "indibitory" Faktor angesprochen worden. Nach meiner Ansicht eine völlig unnötige und unsere Kenntnisse in keiner Weise sördernde Bezeichnung, der einstweilen, so lange wir weder wissen, aus welchen Urssachen das Fohlen pigmentiertes Haar führt, noch aus welchen Gründen diese Pigmentation bei dem heranwachsenden Tiere verschwindet, alle tatsfächlichen Grundlagen sehlen.

Ee mit ee; es ergeben sich geschedte und ungeschedte Pferde im Verhältnis 1:1.

ee mit ee; aus zwei ungescheckten Pferden können niemals gescheckte entstehen.

Über die erste Art der Kreuzung berichten die Tabellen 51 bis 56. Nehmen wir das neuere Material zusammen, so bekommen wir das Verhältnis 87 gescheckte zu 85 ungescheckten Pferden, was ja mit dem erwarteten Verhältnis 1:1 sehr gut übereinstimmt. Auch die Tabelle 56, die Material aus dem Hofgestüt Halbthurn aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts bringt, zeigt ein Verhältnis (22—30), das, bei der geringen Zahl von Sinzelsällen, immer noch als innerhalb des Rahmens des von uns Erwarteten liegend bezeichnet werden muß.

Was die Entstehung von Schecken aus zwei ungescheckten Eltern betrifft, fo tann ich unter einem Materiale von minbeftens 50 000 Pferden, das ich baraufhin durchsucht habe, nicht mehr als drei Falle nachweisen, bei denen eine folche Ausnahme vorliegen soll. Sie betreffen sämtlich altes Trakehner Material (siehe Crampe, 9, Anlage 19) des erften Bandes und bilden mit drei Fällen unter rund 9000 einen fo kleinen Prozentsat an Ausnahmen von der Regel, daß wir ihm taum eine Bedeutung beizumeffen verpflichtet Dabei find diefe Falle ebenfalls noch fehr zweifelhaft, benn an ihrer Entstehung find fehr reichlich Schimmel beteiligt und Diefe Bezeichnung ist in der damaligen Reit etwas kritiklos angewendet worden. Für den angeblichen "Beiß-Schimmelhengft" Adonis läßt fich 3. B. nachweisen, daß er in Birtlichfeit ein ausgebleichter Borzellan-Sched war, es geht das icon aus der Art seiner Nachtommenschaft hervor. Dagegen finden fich in anderen Geftütbüchern, 3. B. Lippiza, teine Ausnahmen der erwähnten Art, felbft nicht in bem alten Salbthurn oder Salgburg, tropdem gerade diefe Geftute Scheden lange Beit in großer Bahl gehalten haben. Es ift von allgemeiner Bichtigkeit für die Beurteilung der Frage nach der Bedeutung folder Ausnahmen, daß diefe Ausnahmen um fo feltener auftreten, je weniger die fragliche Eigenschaft überhaupt Anlaß ju Berwechselung geben tann. Go ift es taum möglich, darüber bei ber Geburt eines Pferdes im Zweifel zu fein, ob es gescheckt ift oder nicht. Wir sehen tatsächlich auch so gut wie keine angebliche Ausnahme von der Regel, daß von zwei ungescheckten Bferden teine

gescheckten fallen. Im Gegensat steht dazu z. B. das häufige Auftreten angeblich dunkelbrauner Fohlen aus zwei Rappeltern; hier ist in der Unsicherheit einer genauen Bestimmung der Farbe des neugeborenen Fohlens die Quelle für das Auftreten dieser "Ausenahmen" gegeben.

Ich habe schon darauf hingewiesen (30), daß es eine Anzahl bestimmter Zentren gibt, auf die sich beim weiteren Vorschreiten der Bigmentlofigkeit die Bigmentation gurudzieht. Es entstehen fo Die befannten farbigen "Blatten" auf weißem Grunde. tren, die in ihrer Lage im allgemeinen den von Castle bei Meerschweinchen beschriebenen entsprechen, liegen: 1. an den Seitenflächen bes Ropfes, 2. an der Borderbruft, 3. am Widerrift, 4. etwas vor und unterhalb des Hüfthöckers, 5. an der Schwanzwurzel. Blatten, die unter 1., 2. und 5. genannt worden find, verschmelzen gewöhnlich mit der der Gegenseite zu einheitlichen Blatten. Andererseits können auch, wenn das fragliche Bferd nur sehr wenig Beiß zeigt, die verschiedenen Blatten einer Seite ineinander übergehen, fodag unpigmentierte Sautstellen nur noch als schmale Banber übria bleiben. (Siehe Figur 5.) Es mag unentschieden bleiben, ob kleine Flecke, die hier und da außer den 5 eben erwähnten auftreten, auf dem Borhandensein bon weiteren Bentren beruhen, oder, was mir wahrscheinlicher erscheint, nur abgesprengte Stude ber anderen Blatten find.

Eine besondere Form des Scheden ist der sogenannte "weißgeborene Schimmel", der viel besser als "weißgeborener Sched"
bezeichnet würde. Es sind Pferde mit vollständig weißer Haut
und schwarzen Augen, also Scheden, denen man alle pigmentierten
Platten weggezüchtet hat. Sie wurden früher in Frederiksborg in Dänemark und in Herrenhausen bei Hannover zum Gebrauche der
betrefsenden Fürsten gezüchtet. Ich verdanke Angaben über diese Tiere der Freundlichkeit des früheren Leiters der Herrenhausener
Zucht, Herrn Gestütsdirektor a. D. Schrenk-Hannover, der die vor ca. 20 Jahren aufgelassene Zucht der Herrenhausener weißgeborenen Pferde noch selbst lange Zeit geleitet hat. Da die Literatur die allermerkwürdigsten Angaben über diese weißgeborenen Pferde bringt, so lasse ich einen Teil seines Brieses hier im Auszug folgen:

"Die Beiggeborenen find ein Produkt der Runft und find

aus Scheden hervorgegangen, durch fortgesetzte konsequente Züchtung nach dem Haar ist man schließlich auf das rein Weiße gekommen; ich sah vor 50 Jahren noch weißgeborene Füllen zur Welt kommen, welche große braune Flede am Körper hatten, die aber nach etwa 8—14 Tagen verschwunden waren. Den Weißgeborenen sehlte alles Bigment bis auf die Augen, welche schwarz waren, — dies wurde verlangt. Es waren also weiße Pferde mit schwarzen Augen. . . .

Die weißgeborenen Pferde stammten ab von Braun-Scheden, vermischt mit Arabisch-Bollblut aus der Schimmel-Rasse; auch tam bei Einführung dieser Zucht ein weißgeborenes Pferd aus dem dänischen Gestüt Frederiksborg zu hilfe. . . .

Echte Albinos (Kakerlaken) mit roten Augen hat's in Herrenhausen nie gegeben. . . .

Beim Kreuzen von Beißgeborenen mit gewöhnlichen Schwarzschimmeln gab's Schecken, die früh Schimmel wurden. . . . Die Baarung der Beißgeborenen mit farbigen Pferden ergab Schecken."

Die innigen Beziehungen zwischen Scheden und Beißgeborenen gehen aus dieser Beschreibung deutlich hervor. Ganz entsprechende Angaben liegen aber auch aus Frederiksborg vor, siehe Viborg (27 p. 14/15). Und in neuester Zeit haben dann auch noch solche Pferde einer amerikanischen Zucht eine eingehendere Untersuchung gefunden, die von Sturtevant (26) und Castle (Breeders Gazette 59. Bd., 1911, p. 948, zitiert nach Sturtevant) gegeben worden ist. Die Angaben entsprechen in allen Punkten den obigen Angaben aus Herrenhausen.

Diese in Farbenreinzucht gezogenen Herrenhausener und Frederiksborger weißgeborenen Scheden erbringen dann auch den Beweis für das Vorkommen homozygotisch-geschedter Pferde.

Es ergibt sich eine gute Gelegenheit, hier an dem Beispiel gescheckter Pferde noch einmal auf das Wesen der Aufspaltung und ihre Bedeutung für die Tierzucht zurückzukommen. Die Tabelle 57 zeigt die Uhnentafel einer zurzeit in Trakehnen zur Zucht benutzten Scheck-Stute "Radieschen". Sie hat einen gescheckten Elter, unter ihren Großeltern ist ebenfalls ein geschecktes Pferd, unter ihren Urgroßeltern auch nur ein geschecktes, unter 16 Ur-urgroßeltern sind 2 gescheckte, und ebensoviel gescheckte sind unter ihren 32 Ur-ur-urgroßeltern. Legen wir diese 5. Elter-

generation (Bo) der Berechnung zugrunde, so führt die Stute Rabieschen 6,25%, "Sched-Blut" = Blut aus dem ursprünglichen Sched-Stamme (in Birtlichteit wohl wefentlich weniger, ba bie Stuten "Maus" und "Raroline" wahricheinlich auch ber Rreuzung Diefe Stute brachte in Sched mit Richt-Sched entstammen). Tratebnen von einem nichtgeschedten Bengft, Le Richam (ber als Bollblut ficher teine näheren Schedahnen bat), ein Fohlen, bas alfo 3.125% Scheckblut bat und dabei — Scheck ift. Gin febr treffenbes Beispiel für die Birtung der Aufspaltung. Die Natur richtet fich eben nicht nach ben Brozentberechnungen unferer Buchter, fondern betreibt eine "Alles oder Nichts" = Politik, als beren Ergebnis die Unmöglichkeit einer allmählichen Berwischung einer Gigenschaft allein durch Kreuzung in die Augen fpringt. Die Möglichteit, einen Teil ber Nachtommen ohne eine bestimmte Gigenschaft zu erzeugen, gibt bie Möglichkeit, diese Gigenschaft einem anderen Teil voll mit auf den Weg geben zu können. Es sollen hier keine weiteren teleologischen Betrachtungen über diefe Fragen angestellt werben (ihre Beziehungen zur Selektionstheorie find von hohem Intereffe!), es foll hier nur mit Nachdrud auf die Bedeutung diefer Ericheinung für die Tierzucht hingewiesen werden. zwar nicht bestreiten, daß diese Erscheinungen bisher bei Saustieren im großen gangen nur an recht wenig wefentlichen Buntten ftubiert worden find (vor allem eben an der Färbung); aber es läßt fich füglich auch nicht bestreiten, daß dies die einzigen exakten Bererbungsstudien find, die bisber für Saustiere vorliegen. Mindestens bieten fie für weitere Untersuchungen eine wichtige Grundlage, eine bessere und verläklichere als alles, was uns bisher auf diesem Bebiete borgelegen hat.

# 8. Faltor F, Schabradenichedung; Faltor f, Fehlen der Schabradenichedung.

Die Erlangung von genügendem Material zur Untersuchung bieses Faktorenpaares war mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft.

Unter den Bferden der Jestzeit tommt der Fattor F nur fehr felten bor. Sein Bortommen ift im allgemeinen auf die norische Raffe (Binggauer) befchrantt. Da biefe Raffe jedoch zu benjenigen Raltblutichlägen gehört, die noch am allerwenigften fustematifch gezüchtet worden find, fo ift die Erlangung von ficheren Abstammungenach= weisen fehr fdwierig. Da aber, wo man angefangen hat, diese Raffe fuftematifch ju guchten, mar eine ber erften Magnahmen, die ergriffen wurden, die entschiedene Ausrottung diefes Faktors, bei deffen Borhandensein die Bferde meift als "Tiger" bezeichnet werden. tommt es, daß die einzigen mir jur Berfügung stehenden Buchtbucher ber neueren Beit (eben die der Binggauer) diefe Tigerzeichnung nur noch im Ausfterben enthalten. Auch das alte Material, das ich ju diefer Frage fand, ift nicht beffer. Es bezieht fich auf das Sofgeftut Roptichan, wo ich aber in dem mir vom Jahre 1764 ab gur Berfügung ftehenden Material auch nur die Refte einer Tiger= (und Scheden=) judt fand. Bon biefer Beit au, vielleicht auch icon einige Jahre borher, erfolgte eine zielbewußte Ausrottung der Tiger unter den Buchtftuten. (1768 find es beren noch 16, feit 1770 wird nur noch eine Tigerftute gur Pferdegucht benutt, die anderen find ebenfo wie die Schedftuten als Maultierzuchtftuten einrangiert worden. Siehe nächsten Abschnitt.) Auch hier bezieht sich mein Material auch nur auf eine auf ben Ansfterbeetat gefette Bucht. Nur ein glücklicher Bufall hat mich in den Befit eines zwar kleinen, aber unbedingt zuverlässigen Materials gesett, das fich auf getigerte Pferde aus dem ungarischen Staatsgestüt Babolna bezieht und Kreuzungen mit Murinfulanern, einem den oben ermähnten Binggauern verwandten Schlage bringt.

Die Formen, in benen dieser Faktor der Schabradenschedung oder der Tigerung, wie wir ihn der Einfacheit halber auch nennen werden, in die Erscheinung tritt, sind außerordentlich wechselnd. Charakteristisch ist zunächst das Auftreten unpigmentierter Hautstellen, die sehr unregelmäßig über den Körper verteilt sein können. Stets, so weit ich das Waterial untersuchen konnte, sinden sie sich auf der Kruppe und Lende des Pferdes, daneben können sie an allen mögelichen anderen Stellen, etwa am Bauch (besonders häusig am Schlauch und Hodensach) und (als Kröten= oder Froschmaul) am Kopf auftreten. Die Verteilung läßt keinen Zweifel darüber, daß es sich dabei um Formen der Schckung (im weiteren Sinne des

Wortes) handelt, die sich scharf von der eigentlichen, durch den Fattor E bedingten Schedung und dem Auftreten von Abzeichen Der Ausdrud Schabradenichedung ift beshalb auch unterscheidet. viel bezeichnender als der Ausdruck Tigerung, da, wie wir feben werben, die Tigerfleden mit dem Alter fich andern, felbft ganglich verschwinden können. Berbunden mit diefer besonderen Art des Auftretens unpigmentierter Saut ift ftets das Auftreten weißer Saare. Diefe tonnen aber auch wieder fehr unregelmäßig verteilt fein. tonnen 3. B. bei den ausgesprochenen Tigern (fiehe Abbildungen 8 u. 10) auf den unpigmentierten Sautstellen benfelben Glang und diefelbe rein weiße Farbe zeigen, die fie bei den eigentlichen Scheden Sie konnen andererfeits gang unregelmäßig mit ben pigmentierten Saaren vermifcht fein und in allen möglichen Zwifchenformen awischen diesem reinen Beig und einer verwischt fcmutig= fledigen Mischfarbe mit ben pigmentierten Saaren auftreten (fiebe Abbildung 9). Diefe weißen Saare finden fich nicht nur, wie beim eigentlichen Scheden, auf den unpigmentierten Sautstellen, sondern können fich weit über den Körper ausdehnen. Andererfeits tonnen pigmentierte Saare nicht nur auf pigmentierter Saut, wie beim eigentlichen Scheden, sondern auch auf unpigmentierter Saut auf-Un der hand des in Abbildung 8 gezeigten Tigers, der Brauerei Mautner-Marthof gehörig, läßt fich das noch am beften zeigen: Bei ihm ift die haut auf der Aruppe und den Seitenflächen ber Oberschenkel pigmentlos, nach vorn sich etwa bis zum Sufthöder, nach unten bis zur Bobe bes Aniegelenks ausbehnend. Diese Stellen zeichnen fich, mas die Photographie nicht wiedergibt, am Pferde selbst schon bei Betrachtung auf mehrere Schritt Entfernung durch einen befonderen Glang des weißen haares gegenüber den auf pigmentierter Saut stehenden weißen Saaren aus. Wir finden also bei ihm alle vier Möglichfeiten:

- 1. Unpigmentierte Haare auf unpigmentierter Haut (Aruppe).
- 2. Pigmentierte Haare auf unpigmentierter Haut (die Tigerfleden auf der Kruppe).
- 3. Unpigmentierte Haare auf pigmentierter Hant (z. B. Bruft und Seitenflächen bes Rumpfes).
- 4. Pigmentierte Haare auf pigmentierter Haut (die Tigerflecken ber Bruft, der Seitenflächen des Rumpfes; an den Beinen).

Dazu tommt ein weiterer Umftand: Beränderung der Zeichnung

mit fortschreitendem Alter. Ich habe in Babolna 3. B. eine Stute, die in Tabelle 58 erwähnte Czifra, gesehen, bei der die den Tiger kennzeichnenden Flede so gut wie völlig fehlten. Man hätte sie in diesem Zustand als Schede bezeichnen können. Tropdem hat diese Stute, wie mir von verschiedenen unbedingt zuverlässigen Beobachtern, die das Pferd schon lange kennen, übereinstimmend versichert wurde, früher sehr typische Tigersleden getragen.

Die Tigersleden selbst können beutlich schattiert sein, wie in Abbildungen 8 u. 10, können sich aber auch scharf von den sie umgebenden undigmentierten Haaren abheben. Sie können eine sehr gleichmäßige Verteilung und runde Form zeigen (die Koptschaner Gestütsakten sprechen dann z. B. von "Braun Tieger über den ganzen Leib durchaus Schön gestöckt") und andererseits auch wieder sehr unregelmäßig in Form und Verteilung sein. Die Koptschaner Zucht weist die Tiger mit allen Grundfarben auf: Falb-, Braun-, Rot-Tiger, Praunschaftentiger, Schwarz-Tiger, Fuchs-Schabracentiger, Porzellantiger usw., sodaß kein Zweisel bestehen kann darüber, daß dieser Faktor mit allen Kigmenten zusammen auftreten kann.

Irgendwelche Gesemäßigkeiten für die Bererbung der Art und Berteilung der Tigerfleden, des Grades der Tigerung usw. konnte ich nicht nachweisen.

Es läßt sich einwandfrei nachweisen, daß die Schabradensschedung dominant über die Sinfarbigkeit ist (Einfarbigkeit — Fehlen der Schabradenschackung). Die Ergebnisse aus den drei verschiedenen Gruppen von Material, die mir zur Verfügung stehen, stimmen darin überein:

1. Mit den Angaben aus Koptschan läßt sich keinerlei zahlenmäßiger Beweis führen. Zunächst läßt sich für die allermeisten Tigerstuten weder die Farbe des Vaters noch der Mutter feststellen; ebenso ist es unmöglich, für einen Teil der Produkte dieser Tigerstuten die Farbe des Vaters zu ermitteln '). Dazu kommt, daß eine

<sup>1)</sup> Das hat seinen Grund in der Art und Weise, in der damals die Bucht überhaupt gehandhabt worden ist. Sie zeichnet sich kurz zusammensgefaßt durch folgende Besonderheiten aus:

<sup>1.</sup> Kurze Gebrauchsbauer eines Hengstes zur Zucht, häufig nur ein, zwei Jahre, eine Dauer von über fünf Jahren ist sehr selten. Da Hengste vielfach als Gebrauchspferde benutt wurden, so ist Ersat für sie leicht zu beschaffen; die ausrangierten Zuchthengste selbst gehen wieder in die Gebrauchs-

Bezeichnung, deren Bedeutung mir unbekannt geblieben ist und auch nicht ermittelt werden konnte, nämlich der Ausdruck "Hubero" dazwischen spielt und jede Alarstellung verhindert. Eins aber läßt sich ganz sicher seststenen: In dem Augenblick, in dem die letzen getigerten Stuten aus dem Gestüt verschwanden — Tigerhengste wurden nach 1764 überhaupt keine mehr zur Zucht benutzt —, wurden keine Tigerfohlen mehr geboren. Bedenkt man, daß die Tigerzucht in Koptschan längere Zeit sehr stark betrieben wurde, etwa um 1740 war sie sehr ausgedehnt und 1768 waren noch 16 von 93 Zucht-

2. Die geringe gahl von Stuten, die einem Hengst jährlich zugeteilt werben. Durchschnittlich nicht mehr als zehn Stud, die höchste mir aus jener Reit bekannte Rahl ist 19.

4. Ein und berfelbe Name wird beim Abgang bes Tieres, bas ihn trägt, balb wieder für ein neueingestelltes Pferd gebraucht, auch ohne daß Berwandtschaftsbeziehungen zwischen ben beiden bestehen. So ist z. B. der Name Bizzaro (auch: Pizaro) schon im fürstlich Lichtensteinschen Gestüt um 1650 nachweisbar und im 19. Jahrhundert noch erhalten.

Das alles macht, wenn uns nur abgerissen Stücke, wie in diesem Falle bei der Tigerzucht, zur Verfügung stehen, einen Aberblick unmöglich. Weitergehenden Wert haben aus jener Zeit nur Nachweise, die, wie etwa das oben erwähnte Waterial aus Halburn, einen längeren Zeitraum, minsbestens ein Jahrzehnt, geschlossen umfassen.

ftälle zurud. Ein ähnliches Verfahren wird übrigens heute auch noch in dem Hofgestüt Lippiza gehandhabt, wohin als Zuchthengste sehr häufig Gebrauchspferde aus der Spanischen Hofreitschule in Wien zurudkehren.

<sup>3.</sup> Das wilbe Durcheinanderfreuzen aller möglichen Arten und Schläge, das den Eindruck völliger Planlofigkeit erweckt. Der Austausch ber Stuten unter ben bamaligen hofgeftuten und ber einzelnen hofgeftute mit auß= wärtigen Bestüten war ein fehr großer, die Bengste aber waren überhaupt eine gang bunt zusammengewürfelte Gefellichaft. (1767 find in Roptican vorhanden zwei Original=Türt, brei aus dem taiferlich Branner=Geftüt, zwei Original-Engländer, ein Pferd fraglicher Abkunft; dazu noch drei Probierer, ein Original Barber, ein Türk, einer aus dem Enneder Geftüt, ben beiben erfteren find ebenfalls Stuten jum Belegen jugeteilt. Bon biefen elf hengsten sind acht im Jahre 1767 noch nicht länger als zwei Jahre im Geftut, und boch ift brei Jahre fpater teiner von ihnen mehr vorhanden!) Die Berteilung ber Benafte auf die Stuten läßt keinerlei Syftem erkennen, höchstens das Bestreben, einer Stute denselben Beschäler möglichst selten guzuteilen. Die Buffoniche Lehre, die etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstand, enthält also nichts Neues, sondern stellt, wie fo viele ähnliche Theorien ber Tierzucht, nichts anderes bar, als einen Verfuch — einen miglungenen Berfuch - Die Erklärung zu geben für Die Richtigkeit eines ichon langft getriebenen Buchtverfahrens.

stuten getigert, so muß man zugeben, daß ein Auftreten von, wenn auch nur vereinzelten "Rückschlägen" in späteren Jahren zu erwarten gewesen wäre, fallses sich um eine rezessive Eigenschaft handelte. Weiter läßt sich feststellen, daß alle Tigersohlen der Zeit von 1764—1772 eine getigerte (oder gescheckte) Stute zur Mutter haben. Zahlen darüber lassen sich jedoch nur bei den dann zur Maultierzucht benutzten Stuten ermitteln; siehe darüber nächsten Abschnitt.

- 2. Das Material der beiden Bände des Gestütbuchs der Pinzsgauer Pferdezuchtgenossenschaften. Es hat zwei Hauptnachteile für den Zweck unserer Untersuchungen: Die Zucht wird erst seit kurzer Zeit systematisch geführt; die Tiger werden zielbewußt ausgemerzt. Es läßt sich unter diesen Umständen auch nur konstatieren, daß
- 1. alle getigerten Fohlen, deren beide Eltern die Stutbucher nachweisen, mindestens einen getigerten Elter haben (fiehe Tabelle 59) 1).
- 2. Daß Rüdschläge auf Tigerung unter mehreren tausend Pferden ber beiden Bände nicht vorkommen, trozdem diese Zeichnung früher, die Ansmerzung hat etwa im Jahre 1880 eingesetzt, außerordentlich verbreitet in dem Zuchtgebiet war. Sie gilt dort vielfach (mit Un-recht!) als die ursprüngliche Farbe des Binzgauers.
- 3. Als voll brauchbares Material bleiben unter diesen Umständen nur Angaben über eine von 1897 an in Babolna zur Zucht benutzte, 1892 geborene Schabrackentiger-Stute unbekannter Abstammung und deren als Zuchtstuten einrangierte Nachkommen. Sämtliche fünf Stuten wurden ausschließlich mit ungetigerten Hengsten gepaart (fünf verschiedene Hengste). Die Stammstute brachte mit diesen siehen Fohlen, drei getigerte, vier nicht getigerte, erwies sich also als heterozygotisch für Tigerung; ihre drei getigerten Töchter, die dann natürlich ebenfalls heterozygotisch für Tigerung sein müssen, ergaben: zwei nicht getigerte, vier getigerte Fohlen, sodaß im ganzen also sechs nicht getigerte und sieben getigerte Nachkommen sielen, entsprechend dem Verhältnis 1:1. In der Zucht brachten andere als diese vier Tigerstuten keine Tigersohlen, trozdem diese Zeichnung auch unter den Murinsulanern sehr verbreitet ist.

Alle diefe Angaben ftimmen darin überein, daß die Schabraden=

<sup>1)</sup> Ein Tigersohlen stammt von einer Schecklute mit braunem Hengst. Es ist oben schon mehrfach barauf hingewiesen worden, daß mit ber Angabe Scheckstute noch nicht ausgeschlossen ist, daß es sich um einen Schabrackenscheck handelt, dem die Tigersiede sehlen.

Bezeichnung, deren Bedeutung mir unbekannt geblieben ist und auch nicht ermittelt werden konnte, nämlich der Ausdruck "Hubero" dazwischen spielt und jede Klarstellung verhindert. Eins aber läßt sich ganz sicher seststenen: In dem Angenblick, in dem die letzen getigerten Stuten aus dem Gestüt verschwanden — Tigerhengste wurden nach 1764 überhaupt keine mehr zur Zucht benutt —, wurden keine Tigerfohlen mehr geboren. Bedenkt man, daß die Tigerzucht in Koptschan längere Zeit sehr stark betrieben wurde, etwa um 1740 war sie sehr ausgedehnt und 1768 waren noch 16 von 93 Zucht-

2. Die geringe Bahl von Stuten, Die einem hengst jahrlich zugeteilt werben. Durchschnittlich nicht mehr als zehn Stud, Die höchste mir aus jener

Beit bekannte Bahl ift 19.

4. Ein und berselbe Name wird beim Abgang bes Tieres, das ihn trägt, bald wieder für ein neueingestelltes Pferd gebraucht, auch ohne daß Berwandtschaftsbeziehungen zwischen ben beiden bestehen. So ift z. B. der Name Bizzaro (auch: Pizaro) schon im fürstlich Lichtenschen Geftüt um 1650 nachweisbar und im 19. Jahrhundert noch erhalten.

Das alles macht, wenn uns nur abgeriffene Stüde, wie in biefem Falle bei der Tigerzucht, zur Verfügung stehen, einen Aberblick unmöglich. Weitergehenden Wert haben aus jener Zeit nur Nachweise, die, wie etwa das oben erwähnte Material aus Halbthurn, einen längeren Zeitraum, mins bestens ein Jahrzehnt, geschlossen umfassen.

ftälle zurüd. Ein ähnliches Berfahren wird übrigens heute auch noch in dem Hofgestüt Lippiza gehandhabt, wohin als Zuchthengste sehr häufig Gebrauchs= pserde aus der Spanischen Hofreitschule in Wien zurückkehren.

<sup>3.</sup> Das wilbe Durcheinanderfreuzen aller möglichen Arten und Schläge, bas ben Einbrud völliger Planlofigfeit erwedt. Der Austaufch ber Stuten unter ben damaligen Sofgestüten und ber einzelnen Sofgestüte mit auswartigen Beftuten war ein fehr großer, die Bengfte aber waren überhaupt eine gang bunt zusammengewürfelte Gefellichaft. (1767 find in Roptican vorhanden zwei Original-Turt, brei aus dem faiferlich Branner-Geftut, zwei Original-Engländer, ein Pferd fraglicher Abkunft; dazu noch drei Probierer, ein Original Barber, ein Türk, einer aus dem Enyeder Gestüt, den beiden ersteren sind ebenfalls Stuten zum Belegen zugeteilt. Bon diesen elf hengften find acht im Jahre 1767 noch nicht langer als zwei Jahre im Geftüt, und doch ift brei Sahre später keiner von ihnen mehr vorhanden!) Die Berteilung ber hengste auf die Stuten läßt keinerlei System erkennen, höchstens das Bestreben, einer Stute denselben Beschäler möglichst selten qu= zuteilen. Die Buffonsche Lehre, die etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstand, enthält also nichts Neues, sondern stellt, wie so viele ähnliche Theorien ber Tierzucht, nichts anderes bar, als einen Versuch — einen miglungenen Versuch — die Erklärung zu geben für die Richtigkeit eines schon längst ge= triebenen Buchtverfahrens.

stuten getigert, so muß man zugeben, daß ein Auftreten von, wenn auch nur vereinzelten "Rückschlägen" in späteren Jahren zu erwarten gewesen wäre, fallses sich um eine rezessive Eigenschaft handelte. Weiter läßt sich feststellen, daß alle Tigerfohlen der Zeit von 1764—1772 eine getigerte (oder gescheckte) Stute zur Wutter haben. Zahlen darüber lassen sich jedoch nur bei den dann zur Manltierzucht benutzten Stuten ermitteln; siehe darüber nächsten Abschnitt.

- 2. Das Material der beiden Bände des Gestütbuchs der Pinzsganer Pferdezuchtgenossenschaften. Es hat zwei Hauptnachteile für den Zwed unserer Untersuchungen: Die Zucht wird erst seit furzer Zeit spstematisch geführt; die Tiger werden zielbewußt ausgemerzt. Es läßt sich unter diesen Umständen auch nur konstatieren, daß
- 1. alle getigerten Fohlen, deren beide Eltern die Stutbücher nachweisen, mindestens einen getigerten Elter haben (fiehe Tabelle 59) 1).
- 2. Daß Rüdschläge auf Tigerung unter mehreren tausend Pferden ber beiden Bände nicht vorkommen, tropdem diese Zeichnung früher, die Ansmerzung hat etwa im Jahre 1880 eingesetzt, außerordentlich verbreitet in dem Zuchtgebiet war. Sie gilt dort vielfach (mit Unzecht!) als die ursprüngliche Farbe des Binzgauers.
- 3. Als voll brauchbares Material bleiben unter diesen Umständen nur Angaben über eine von 1897 an in Babolna zur Zucht benutze, 1892 geborene Schabrackentiger-Stute unbekannter Abstammung und deren als Zuchtstuten einrangierte Nachkommen. Sämtliche fünf Stuten wurden ausschließlich mit ungetigerten Hengsten gepaart (fünf verschiedene Hengste). Die Stammstute brachte mit diesen stehlen, drei getigerte, vier nicht getigerte, erwies sich also als heterozygotisch für Tigerung; ihre drei getigerten Töchter, die dann natürlich ebenfalls heterozygotisch für Tigerung sein müssen, ergaben: zwei nicht getigerte, vier getigerte Fohlen, sodaß im ganzen also sechs nicht getigerte und sieben getigerte Nachkommen sielen, entsprechend dem Verhältnis 1:1. In der Zucht brachten andere als diese vier Tigerstuten keine Tigersohlen, trozdem diese Zeichnung auch unter den Murinsulanern sehr verbreitet ist.

Alle diefe Angaben stimmen darin überein, daß die Schabraden-

<sup>1)</sup> Ein Tigerfohlen stammt von einer Schecktute mit braunem Hengst. Es ist oben schon mehrfach darauf hingewiesen worden, daß mit der Angabe Scheckstute noch nicht ausgeschlossen ist, daß es sich um einen Schabrackensche handelt, dem die Tigerstede sehlen.

scheckung dominant ist über die Einfarbigkeit; was dann auch noch durch die bei der Krenzung von Tigerstuten mit Eselhengsten ershaltenen Zahlen bestätigt wird (siehe nächsten Abschnitt). Der Faktor F ist dabei epistatisch über alle anderen Faktoren, nur über sein Verhalten zur Plattenscheckung (Faktor E) kann ich keinerlei Angaben machen.

## 9. Plattenschedung, Schabradenschedung und weiße Abzeichen bei Maultieren.

Die Auflösung der Zucht getigerter und gescheckter Pferde des Koptschaner Gestüts in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts, die uns im vorhergehenden Abschnitt so start an der Ausnutzung dieses Waterials gehindert hat, hat doch einen wesentlichen Borteil für unsere Untersuchungen mit sich gebracht. Sie verschafft uns dadurch, daß nach der Aufgabe der Zucht getigerter und gescheckter Pferde der letzte Rest dieser getigerten und gescheckten Stuten in die Waultierzucht überstellt worden ist, ein Material, an dem wir die Produkte aus der Areuzung von für eine dominante Sigenschaft heterozygotischen Pferden mit Eseln, die diese Sigenschaften nicht ausweisen, untersuchen können.

- 1. Plattenschedung. Es wurden drei Stuten benutt, die mit Sicherheit als heterozygotisch für Schedung ermittelt sind. Die Eselhengste waren ohne Schedung. Sie brachten (siehe Tabelle 61) im ganzen 15 Maultierfohlen, davon 6 Sched, 9 Nicht-Sched. Geschedte Eselhengste wurden im Gestüt nie verwendet, geschedte Maultierfohlen sind aus anderen als den genannten Stuten niemals gefallen.
- 2. Schabraden=Schedung: Es wurden 7 für Schabradenschedung heterozygotische Stuten benutzt, die im ganzen mit nicht getigerten Eseln brachten (siehe Tabelle 60): 7 Tiger, 10 nicht-getigerte Maultierfohlen. Getigerte Eselhengste wurden im Gestüt nie verwendet (scheint es anch ebenso wie gescheckte nicht zu geben). Außer diesen genannten getigerten Maultiersohlen aus getigerten Stuten siel angeblich noch ein getigertes Maultiersohlen von der nichtgetigerten Stute Emilla nach dem Eselhengst Romano. Ich glaube nicht, daß dieser einzelne Außnahmefall eine bedeutende Beweiskraft hat. Wit Rücksicht auf die zahlenmäßige Übereinstimmung des genannten

anderen Materials mit unseren soeben entwickelten Ansichten und mit Rücksicht auf die Tatsache, daß unter dem gesamten anderen Material der Kladruber Zucht (siehe unten) keine weitere Ausnahme dieser Art vorkommt, darf man ihn wohl als fehlerhafte Einstragung auffassen. Eine solche ist sehr leicht möglich, denn dieses angebliche Tigerfohlen der Emilla ist geboren am 17. Mai 1768, einige Tage später, am 21. Mai, siel von der Viollarda, einer gestigerten Stute, ein Maultiersohlen, das nach Eintragungen der Gestütbücher nicht getigert gewesen sein soll. Eine Verwechselung der beiden wäre also immerhin leicht möglich gewesen.

Die weißen Abzeichen zeigen dagegen ein ganz anderes Berhalten bei der Kreuzung von Efel und Pferd. Ich tann für die Zeit von 1772 bis 1785, 1828-37, 1850-1909 im ganzen 111 Efel nachweisen, die in den t. t. Sofgeftuten ftanden, jum Teil ju Buchtzweden eingeführt, der größere Teil bort geboren. Außer einer einzigen Angabe mit "einige weiße Saare an der Stirn" waren diefe Efel ftets ohne jede Abzeichen. Dagegen trug ein großer Teil ber zur Manltierzucht benutten Stuten Abzeichen; g. B. zeigen für die Zeit von 1850-1909 Diejenigen Stuten, Die Maultierfohlen brachten, ein Berhältnis von 12 mit einfachen Abzeichen (an Ropf ober Beinen), 5 mit Abzeichen an Ropf und Beinen, 29 ohne Abzeichen; und die vorher= gehenden Berioden der Maultierzucht (fie war mehrere Male zwischen= burch eingestellt worden) zeigen eine noch größere Bahl von Stuten mit Abzeichen. Ich tann aus diefen Geftüten nun im gangen 249 Maultierfohlen nachweisen. die in den obengenannten drei Berioden gezüchtet worden sind, davon nicht ein einziges mit weißen Ab-Aus einer brieflichen Mitteilung des herrn Landstall= meifters Dr. Grabenfee geht hervor, dag der feit mehreren Jahren in Sannover bedende Efelhengft "Bileam" ebenfalls bisber noch keine Maultierfohlen mit Abzeichen erzeugt hat. Auch das, mas ich an folchen Tieren bei anderer Gelegenheit fah, war ftets ohne Abzeichen, fodaß die Möglichkeit des Borkommens von Abzeichen bei Maultieren ftart bezweifelt werden darf 1).

Es gibt allerdings einen Umftand, der Zweifel an der Richtig= teit diefer Angaben auffommen laffen könnte. Bei geschedten Maul=

<sup>1)</sup> Bobeker, Emil (Maultierzucht und Maultierhaltung. Bibliothek ber ges. Landwirtschaft, 46. Bb., Hannover, Jäneke 1908) bringt p. 45 die Abbildung eines "gescheckten" Maultiers. Die Form der Zeichnung fällt

tieren tritt die Schedung, soweit die fehr eingehenden Beschreibungen des Materials der öfterreichischen Sofgestüte einen Schluß erlauben, häufig in auffallend geringer Ausdehnung auf. So lautet 3. B. die Befdreibung eines 1776 von Simio aus der Montanina (Schedftute) gefallenen Maultierfohlens: "Sonigschimmel, hat beide Borderfuff, den rechten bis an das halbe Badenbein, den linken vormarts bis mit, rudwärts aber hoch über die Köten, dann beide hinterer, den rechten bis unter ben tnie, den linten über die Salfte bes Babenbeins und rudwärts subtill eben bis unterer Anie, dann von oben über die Balfte den Schweif ausgezeichnet." Es ist klar, daß, sobald biefer weiße Fled am Schweif fehlt, und nur die Beine hoch weiß find — ein solcher Kall kommt ebenfalls in den Akten bor — eine Unterscheidung dieses in Birklichkeit gescheckten Maultiers von einem Maultier mit weißen Abzeichen nicht mehr dirett möglich ift 1). Deshalb ift z. B. das von Bahl (28) gegebene Beispiel hier nicht recht ftichhaltig, da die Abstammung der von ihm angeführten Maultierftute mit viel weißen Abzeichen nicht bekannt ift. Und die Art der Abzeichen diefes Maultiers, ein Bein wenig weiß, drei Beine febr hoch weiß bis zur Vorderfußwurzel, bezüglich Sprunggelenk, weist nns dirett auf eine Abstammung bon Scheden bin.

Dieses erbliche Berhalten der weißen Abzeichen bei der Kreuzung von Pferd und Esel ist deshalb von einem besonderen Interesse, weil es nämlich bei der Kreuzung Pferd mit Pferd nicht gelingen

vollständig aus dem Rahmen der (durch die Faktoren E und F bedingten) sonst bei Pferden und Waultieren üblichen Schedung. Da eine genauere Abstammungs= angabe sehlt, ist mit diesem einzelnen Fall leider nichts anzusangen. Alle anderen Waultiere, von denen dieses Herichtet, sind ohne Abzeichen!

<sup>1)</sup> Ein Irrtum im umgekehrten Sinne ist übrigens auch möglich. In einzelnen Fällen können nämlich abgesprengte Stücke ber Abzeichen auch am Körper selbst austreten; meist sinden sie sich dann am Bauch. Ich sak Borstommen von gescheckten Ahnen mit Sicherheit auf viele Generationen aussschließen läßt. Im übrigen sind diese Tiere für ein in dieser Sache geübtes Auge sast stehen da solche versprengte Stücke von Abzeichen an ganz anderen Stellen wie die eigentlichen Scheckungsssech au unterschein, da solche versprengte Stücke von Abzeichen an ganz anderen Stellen wie die eigentlichen Scheckungsssech auftreten. Diese Tiere verhalten sich erbstich natürlich auch ganz anders wie eigentliche Schecken, worauf mich übrigens in dem erwähnten Falle aus Babolna der Leiter dieses Gestütz, Oberst Fablallah, auch auf Grund seiner praktischen Ersahrung ausmerksam gesmacht hat.

will, irgend eine Gesetmäßigkeit in der Vererbung der weißen Abzeichen nachzuweisen. Es ist ganz sicher, daß zwei Eltern mit weißen Abzeichen Fohlen ohne solche erzeugen können; und daß ebenso zwei Eltern ohne weiße Abzeichen Fohlen mit Abzeichen haben. Dasselbe gilt auch, wenn man z. B. die Abzeichen des Kopfes für sich und die Abzeichen an den Beinen für sich getrennt untersucht. Sodaß — mindestens vorläufig — jeder Anhaltspunkt für die Annahme sehlt, daß sich die weißen Abzeichen nach den Wendelschen Kegeln vererben. Vielleicht wird das Verhalten der Abzeichen bei der Krenzung Esel mit Pferd Anhaltspunkt für weitere Untersuchungen werden können.

### Literaturverzeichnis.

1. Batefon, B.: Mendel's Principles of Heredity. Cambridge, University Press, 1909. 14 + 396 p. 9 Tafeln.

2. Badr, E .: Einführung in die experimentelle Bererbungslehre. Ber=

lin, Borntraeger, 1911. 293 p. 9 Tafeln.

3. Biantharb, M.: On the Inheritance in coatcolours of Thoroughbred horses (Grandsire and Grandchildren). Biometrika, 1. Bd., 1901—02, p. 361—64.

4. Brivet, B.: Nouveau traité des robes ou nuances chez le cheval, l'âne et le mulet; chez l'espèce bovine et les petites espèces domestiques. Paris, Labé, 1844. 8 + 236 p. kl. 8º 1 Tafel. Deutsch auch in: Jahrbuch für Pferdezucht auf das Jahr 1845. 21. Jahrgang.

- 5. Bunsow, R.: Bollblut-Zucht und Biologie. Separatabbruc aus der "Sportwelt" 1910, Berlin, 160 p. (Zum größten Teil wörtliche übersetzung von Nr. 23, ohne Angabe der Stelle, aus der es entnommen.)
- Βunfow, R.: Inheritance in Race-Horses. Mendel Journal, February 1911.
   31 p.
- 7. Erampe, S.: Die gelben Pferbe von Ivenad. Landwirtschaftliche Jahrbücher 16. Bb. 1887, p. 135-200.
- 8. Crampe, H.: Die Farben ber Pferde von Trakennen. Landwirts schaftliche Jahrbücher 16. Bb., 1887, p. 831—890.
- 9. Crampe, H.: Die Farben der Pferbe von Trakehnen. II. Teil: Die Ergebnisse der Farbenreinzucht. Landwirtschaftliche Jahrbücher 17. Bb. 1888. p. 754—885.
- Durham, Fl. M.: Further Experiments on the Inheritance of Coat Colour in Mice. Jl. of Genetics. Vol. 1, 1910, p. 159—78.
- Ewart, S. C.: The Penycuik Experiments. London, Black, 1899.
   93 + 177 p.

- Ewart, S. C.: Guide to the Zebra Hybrids. Edinburgh, printed by T. and A. Constable. 1900. 51 p. 10 Tafeln.
- 13. Goehlert, B.: Aber die Bererbung der Haarfarben bei den Pferden. Zeitschrift für Ethnologie. 14. Jahrg. 1882. p. 145 bis 155.
- 14. Hofader, J. D.: Aber die Eigenschaften, welche sich bei Menschen und Tieren von den Eltern auf die Nachkommenschaft vererben, mit besonderer Rücksicht auf die Pferdezucht. Mit Beiträgen von Friedr. Natter. Tübingen, C. F. Osiander, 1828. 10 + 158 p.
- Surft, C. C.: On the Inheritance of Coat Colour in Horses. Proceed. Roy. Soc. in London. Ser. B. Vol. 77. London 1906. p. 388—94.
- 16. Jensen, J. (Abersett von Th. Brinkmann): Borkommen und Bererbung verschiedener Farben bei dänischen (jütischen) Pferden. Deutsche Pferdezucht. 1. Jahrg. 1904/05. p. 134—36.
- 17. Johannsen, B.: Elemente ber eratten Erblichkeitslehre. Jena, Fischer, 1909. 6 + 516 p.
- 18. Kiesel, K.: Aber die Vererbung von Farben und Abzeichen beim Pferde. Arch. wissensch. u. praktische Tierheilfunde. 34. Bd. 1908. p. 185—217.
- 19. v. Oettingen, B.: Die Zucht bes edlen Pferdes in Theorie und Praxis. Berlin, Paul Paren, 1908.
- 20. Rearion, Ch.: The Law of Ancestral Heredity, II. Blanchard, N.: On the Inheritance (Grandparents and Offspring) in Thoroughbred Racehorses, III. Lee, A.: On Inheritance (Greatgrandparents and Great-great-grandparents and Offspring) in Thoroughbred Racehorses. Biometrika, II. 1902/03. p. 211—40.
- \$\partial ccd', \pi. \partial. On the Colours of Horses, Zebras and Tapirs Annals and Magazine of natural History. 8. Ser. Vol. 4, 1909 No. 23, p. 404—15.
- 22. Pusch, G.: Die Mendeliche Bererbungsregel und der praktische Buchtbetrieb. Deutsche Landwirtschaftl. Tierzucht 1911, Nr. 8.
- 23. Robertson, 3. B.: The Principles of Heredity applied to the Racehorse (Originally published in "The Winning Post" Nov. 1909, to January 22., 1910). "The W. P." (1906) Limited London, W. C. 4°, 43 p.
- 24. Robertion, 3. B.: The Transmission of Grey. The Sportsman, 1912. (Zitiert nach The Bloodstock Breeders' Review. Vol. I. p. 48-49.)
- 25. Sturtevant, M. S.: On the Inheritance of Color in the American Harness Horse. Biological Bulletin. Vol. 19, No. 3, August 1910. p. 204—16.
- Sturfevant, M. S.: A Critical Examination of Recent Studies on Colour Inheritance in Horses. Jl. of Genetics. Vol. II, 1912, p. 41-51.
- 27. Biborg, E.: Sammlung von Abhandlungen für Tierarzte und

- Olonomen. Biertes Bandchen. Copenhagen, Christian Georg Broft, 1805.
- 28. Waldow von Wahl, H.: Fruchtbare Maultiere. Jahrbuch für wissensch, u. praktische Tierzucht. 2. Jahrg. 1907, p. 51—54.
- 29. Balther, A. R.: Studien über Bererbung bei Pferden. 1. Die Bererbung des schwarzen Pigments. Zeitschrift indutt. Abstamm. u. Bererbungslehre. 6. Bd. 1912. p. 238—44.
- Saither, A. R.: L'Hérédité de la couleur de la robe du cheval.
   Kongressbericht der Quatrième Conférence internationale de Génétique, Paris 1911. (Im Druck.)
- Stibon, St. K.: Note on the Offspring of Thoroughbred Mares. Proceed of the Roy. Society in London. Ser. B. Vol. 77. 1906. p. 394—98.
- 32. Bilsborf, G.: Tierzüchtung. 17. Flugschrift ber D. Gesellichaft für Züchtungskunde. Berlin, 1912. 110 p. 12 Tafeln.
- Willon, S.: The Inheritance of Coat Color in Horses. Scient. Proceed. of the Roy. Dublin Society. Vol. 12. N. S. 1910. 28. p. 331—48.
- 34. Wuttke, H.: Das "Mendeliche Gefet," und seine praktische Anwendung, insbesondere in der Tierzucht. Berichte des Verbandes akademisch=landwirtschaftlicher Vereine an Deutschen Hochschulen. Berlin, Paul Paren, 1911. 18 p.

#### Tabellen.

Tabelle 1.

#### Arenzung heterozygotisch gelber Stuten mit roten hengsten. Produkte von 29 verschiedenen hengsten und 16 verschiedenen Stuten. Material aus Ivenack. Siehe Crampe [7] p. 199—200.

|                                 | Rote | gelbe Fohlen |
|---------------------------------|------|--------------|
| Brauner Bengft und gelbe Stute: | 23   | 28           |
| Fuchshengst und gelbe Stute:    | 9    | 5            |
|                                 | 32   | 33           |

(Zwei aus biefer Rreuzung entstandene Rappen find weggelaffen.)

Tabelle 2. Arenzung heterozygotisch gelber Stuten mit roten hengsten. Waterial des halbblutgestütbuchs Gradis.

|       |               |     |   |        |         |          | gelbe | rote Fohlen |
|-------|---------------|-----|---|--------|---------|----------|-------|-------------|
| Stute | Nr. 208       | mit | 4 | verich | iebener | Bengften | 2     | 3           |
| ,,    | <b>, 229</b>  | ,,  | 2 | , ,    | ,,      | ,        | 3     | 1           |
| ,,    | , 9 <b>29</b> | ,,  | 2 |        | ,,      | ,        | 3     | 2           |
|       | , 933         | ,,  | 2 | ,,     |         | ,        | 1 .   | 3           |
| ,,    | 1296          | ,,  | 2 | ,,     | ,       | "        | 4     | 1           |
| μ     | "    1609     | ",  | 3 | . "    | ,,      | ,,       |       | 2           |
| 81    | usammen       |     |   |        |         |          | 13    | 12          |

Tabelle 3. **Areuzung heterozygotisch gelber Pferde mit roten Hengsten.** Waterial aus dem ersten Bande des Trakehner Stutbuchs. Entnommen Crampe [9] p. 866.

| Abstammung ber    | Mit brau | nem Bengft  | Mit Fuchshengst |             |  |
|-------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|--|
| gelben Stuten von | -gelbe   | rote Fohlen | gelbe           | rote Fohlen |  |
| Shimmel—Braun     | _        | 1           | _               |             |  |
| Schimmel—Fuchs    | 6        | 2           | _               |             |  |
| Braun—Gelb        | 5        | 3           |                 | 1           |  |
| Fuchs-Gelb        | 9        | 5           | 3               | 3           |  |
|                   | 20       | 11          | 3               | 4           |  |

Busammen: 23 gelbe, 15 rote Fohlen.

Tabelle 4. Rreugung heterogngotifch gelber Bferbe mit roten Bengften. Material des Beftpreußischen Stutbuchs für edles halbblut.

|            | gelbe | rote Fohlen |
|------------|-------|-------------|
| Stute 290  | 2     | 5           |
| Stute 1076 | 3     | 2           |
|            | 5     | 7           |

Tabelle 5. Rreujung heterogygotifch gelber Bferbe mit roten Bengften. Material bes hofgestüts Lippiza.

| Name bes Falben                                                               | Abstammung                                                | gelbe         | rote Fohlen   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Neapolitano—Bioletta<br>Brava (Nr. 40)<br>Roschina (Nr. 84)<br>Rosa (Nr. 168) | Rappe—Schimmel<br>Braun—Falb<br>Braun—Falb<br>Braun—Rappe | 1<br>1<br>1   | $\frac{1}{1}$ |
| Mera 1) (Nr. 375)                                                             | Schimmel—Falb                                             | <u>2</u><br>5 | <u> </u>      |

Tabelle 6. Areuzung homozygotifch gelber Stuten mit Bengften von roter Grundfarbe. Material aus Beberbed, I Bb.

| Nummer<br>der Stuten | Anzahl ber mit<br>ihnen gepaarten<br>roten Hengste | Farbe ber 9<br>gelbes<br>Grundy | rotes |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 335                  | 6                                                  | 7                               | 1 ²)  |
| 340<br>342           | 3<br>2                                             | 4<br>2 <sup>8</sup> )           | _     |
|                      |                                                    | 13                              | 12)   |

<sup>1)</sup> Diese Stute ist sicher heterozygotisch für die Grundfarbe, da mit Schimmelhengsten auch 5 Braune bringend.
2) Diese eine Ausnahme ist als schwarzbraun verzeichnet und wird in einer anderen Liste auch als Rappe geführt. Auf alle Fälle war er also ganz dunkel und seine Grundsarbe beshalb nicht zu ermitteln.

<sup>3)</sup> Außerdem noch einen Rappen.

Eabelle 7. Die von 1820—1870 in Lippiza geborenen gelben Pferbe entstammen:

|                    | mit gelben<br>Gengften | mit roten<br>Hengsten | mit Rapp=<br>hengsten | m. Schimmel=<br>hengsten |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| von gelben Stuten  | 1                      | 5                     | 1                     | 20                       |
| von roten Stuten   | 0                      | 0                     | 6                     | 5                        |
| von Rappftuten     | 0                      | 2                     | 2                     | 9                        |
| von Schimmelstuten | 1                      | 3                     | 4                     | 7                        |

Tabelle 8. Kreuzung von für Gelb heterozygotischen Pferden mit roten. Waterial aus Halbthurn 1718—43.

|                        | gelbes | en zeigten:<br>rotes<br>pigment |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| I. Stuten Bonna        | _      | 2                               |
| Bellornata             | _      | 1                               |
| Kalba                  | 3      | 1                               |
| Generosa               | 2      | 1                               |
| Granda                 | _      | 1                               |
| Inamorata              | 1      | 1                               |
| Medusa                 | 1      | 3                               |
| Berofa                 | 1      | 4                               |
| Volpina                | 2      | 2                               |
| II. Falbhengft Andalus | 6      | 3                               |
|                        | 16     | 19                              |

Tabelle 9. Der Rapphengst Reapolitano, geb. 1829, gab von den unten angeführten Stuten folgende Fohlen: Waterial aus Lippiza.

|                    | Farbe der Fohlen |        |       |      |
|--------------------|------------------|--------|-------|------|
|                    | Schimmel         | Rappen | Gelbe | Rote |
| von Schimmelstuten | 3                | 1      | 3     | 1    |
| von Rappstuten     | 3                | 20     | 2     |      |
| von roten Stuten   |                  | 9      | 7     | 13   |
| von gelben Stuten  | _                |        | 1     |      |

Zabelle 10.

Kreuzung des Falbichimmels Conversano. Bibiena, geb. 1834, mit braunen Stuten Material aus Lippiza.

| Fart  | Farbe der Nachkommen |          |  |  |  |  |
|-------|----------------------|----------|--|--|--|--|
| Falbe | Braune               | Schimmel |  |  |  |  |
| 5     | 7                    | 3        |  |  |  |  |

Tabelle 11.

Die in den drei Gestütbüchern aus Salzburg (siehe p. 8.) enthaltenen Pferde mit gelbem und rotem Grundpigment entstammen ber

|                                              | Zahi             | l ber         |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| Areuzung von:                                | gelben<br>Nachko | roten<br>mmen |
| Gelb mit Gelb<br>Gelb mit Rot<br>Rot mit Rot | 24<br>26<br>3    | 2<br>17<br>80 |

Bon ben gelben Pferden biefer Tabelle ift in keinem Falle festgestellt, ob für gelb homozygotisch oder heterozygotisch.

Tabelle 12. Die von Crampe (7) gefammelten Daten aus der Zucht des Grafen zu Ivenack enthalten:

| Aug San Onausuna  | folgende Produtte |      |          |      |
|-------------------|-------------------|------|----------|------|
| aus der Areuzung  | Rot               | Gelb | Schimmel | Rapp |
| Rot mit Rot       | 12                |      | _        |      |
| Schimmel mit Rot  | 4                 | 1    | 7        |      |
| Rapp mit Rot      | 2                 | 2    |          |      |
| Gelb mit Rot      | 29                | 39   |          | 1    |
| Gelb mit Schimmel |                   |      | 2        |      |
| Gelb mit Rapp     | 2                 | 1    | _        |      |
| Rapp mit Schimmel |                   | 1    | 1        | 1    |

Tabelle 13. Kreuzung von für schwarzes Pigment homozygotischen (BB) Hengsten mit Fuchsstuten (bb).

|                                                                                                                 | Farbe<br>der<br>Hengste            | Far<br>ihrer<br>Wutter                   | ben<br>ihres<br>Vaters             | Fohlen c<br>mit Fud<br>mit schw.<br>Pigment | hsstuten<br>ohne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| a) Trakehnen III. Band:<br>Hirtenknabe<br>Jenissei<br>Le Justicier<br>Optimus<br>b) Beberbed I. Band<br>Optimus | Rappe<br>Rappe<br>Braun<br>schwbr. | Rappe<br>Rappe<br>dunfelbr.<br>bunfelbr. | Rappe<br>Rappe<br>Shimmel<br>braun | 8<br>6<br>13<br>35                          | <br><br>         |
| e) Hofgestüt Alabrub<br>Hulton                                                                                  | "                                  | braun                                    | "                                  | 13<br>93                                    |                  |

Tabelle 14. Areuzung v. für schwarzes Pigment heterozyg. (Bb) Hengsten m. Fuchsstuten (bb) Waterial aus Trakehnen III. Bb.

|                | Farbe des    | a Farbe ihres      |             | Fol            | len             |
|----------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
|                | Hengftes     | Vaters             | Mutter      | mit<br>fchw. A | ohne<br>digment |
| Aspirant       | dunkelbraun  | Fuchs              | braun       | -              | 3               |
| Barometer      | Rappe        | Rappe              | schwarzbr.  |                | 3               |
| Ebeling        | Rappe        | Rappe              | Rappe       |                | 3               |
| Elwin          | duntelbraun  | Braun              | Fuchs       | 8              | 3               |
| Gorden         | braun '      | Fuchs              | dunkelbraun | 10             | 8               |
| Greif          | <b>Rappe</b> | Fuchs              | braun       | 10             | 10              |
| Juftizminifter | Rappe        | Rappe              | Fuchs       | 6              | 8               |
| Lehnsherr      | braun        | braun              | schwarzbr.  | 3              | 2               |
| Lükow          | dunkelbraun  | Fuchs              | schwarzbr.  | 7              | 9               |
| Berfectonift   | hellbraun    | braun              | braun       | 3              | 2               |
| Polarsturm_    | Rappe        | <b>sch</b> warzbr. | Fuchs       | 2              | . 2             |
| 11 Bengfte     |              |                    |             | 49             | 53              |

#### Tabelle 15.

Arenzung von 5 braunen, fürschwarzes Pigment heterozygotischen (Bb) Hengsten mit Fuchsstuten (bb). Material aus Hannover IV. Bb.

|                           | mit<br>schwarz. | ohne<br>Pigment |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Naber                     | 10              | 9               |
| Nordwest                  | 6               | 4               |
| Norgarth                  | 4               | 9               |
| Bring Blücher             | 10              | 9               |
| Prinz Blücher<br>Streiter | 3               | 1               |
|                           | 33              | 32              |

Tabelle 16.

Kreuzung von 2 braunen, für schwarzes Bigment heterozygotischen (Bb) Gengsten mit Fuchsstuten (bb). Waterial aus Beberbed I. Bb.

|                    | Mit<br>schwarzes | ohne<br>Pigment |  |
|--------------------|------------------|-----------------|--|
| Chamant            | 5                | 6               |  |
| Chamant<br>Odoardo | 15               | 16              |  |
|                    | 20               | 22              |  |

Tabelle 17.

Kreuzung von für schwarzes Pigment heterozygotischen (Bb) Hengsten mit Fuchsstuten (bb). Material des "allgemeinen Gestütbuchs" I.—III. Bb. (Bollblut und Halbblut umfassend.)

| Gestüt oder Züchter      | Name bes<br>Hengstes | Seine<br>Farbe | Farbe so<br>Braun | iner Fol<br>iuchsstute<br>  Rapp | hlen mit<br>en<br>  Fuchs |
|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Graf Hahn-Basedow        | Glaucus              | braun          | 6                 |                                  | 4                         |
|                          | The Doctor           | Rappe          | .2                |                                  | 4                         |
| Friedrich-Wilhelm-Geftüt |                      | braun          | 11                | _                                | 6                         |
| ·                        | Priamus              | braun          | 6                 | 2                                | 14                        |
|                          | I. Taurus            | braun          | 8                 |                                  | 3                         |
| Frederiksborg            | Zampa                | braun          | 7                 |                                  | 5                         |
| v. Farenheid-Angerapp    | Hotee=Potee          | braun          | 7                 | 2                                | 8                         |
| Harzburg                 | Phosphorus           | braun          | 6                 |                                  | 3 .                       |
|                          |                      |                | 53                | 4                                | 47                        |

57 mit, 47 ohne schwarzes Pigment.

Tabelle 18.

Krenzung von Fuchsstaten, beren beibe Eltern Braune ober Rappen waren, mit Fuchsbengsten, mit braunen ober Rapphengsten.

Material Trafehnen III. Bb.

| 0 44 6                  |                     | l                  |       | Sie g     | geben 1 | nit |           |       |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-------|-----------|---------|-----|-----------|-------|
| Zahl der<br>Fuchsstuten | aus ber<br>Kreuzung | Fuchs=<br>hengsten | braus | ien He    | ngsten  | Rap | p=Heng    | gsten |
|                         |                     | Füchse             | br.   | <b>R.</b> | ₹.      | br. | <b>R.</b> | წ.    |
|                         | Rappe mit Rappe     |                    | 2     | _         | _       | _   | . 1       | 1     |
| 3                       | Braun mit Rappe     | 7                  | 1     | _         | _       |     | _         | _     |
| 18                      | Braun mitBraun      | 46                 | 6     | 1         | 2       | 1   |           |       |
| . 28                    |                     | 83                 | 9     | 1         | 2       | 1   | 1         | 1     |

Tabelle 19. Kreuzung zweier für schwarzes Pigment heterozygotischer Pferbe. (BbmitBb) Waterial aus Trakehnen.

|                                                                                                    | Name des<br>Hengstes      |                                                                     | Seine Farbe der Stuten                                               |                                                                                                             | Zahl ber Fohlen<br>ohne  mit schwarzen<br>Pigwent                                                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| flügel<br>Maltefer<br>Marsworth<br>Anarch<br>Barometer<br>Flügel<br>Elwin<br>Larifari<br>Lehnsherr | II.<br>Bd.<br>III.<br>Bd. | schwarzbr. braun braun Rappe Rappe schwarzbr. bunelste. braun braun | braun<br>braun<br>braun<br>Rappe<br>Rappe<br>Braun<br>braun<br>braun | 21 (19,25) 1)<br>18 (15,75)<br>32 (29)<br>24 (17,75)<br>1 (1,25)<br>7 (6)<br>5 (4)<br>14 (12)<br>16 (11,25) | 56(57,75)<br>45(47,25)<br>84(87)<br>47(53,25)<br>4(3,75)<br>17(18)<br>11(12)<br>34(36)<br>29(33,75) |  |  |
| 9 Hengste                                                                                          |                           |                                                                     |                                                                      | 138 (116,25)                                                                                                | 327 (348,75)                                                                                        |  |  |

Tabelle 20. Areuzung homozhgot.-brauner Hengste (CC) mit Rappstuten (cc).

| Geftüt            | Name<br>des Hengstes | Farbe<br>feines feiner<br>Baters Wutter |           | nes feiner Rapp= |      |          |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------|----------|
| 0Y->              | Sindu                | braun                                   | braun     |                  | 14   | _        |
| Kladrub {         | Rinaldo              | braun                                   | braun     |                  | 13   | _        |
| 1                 | Distant              | schwbr.                                 | braun     |                  | 16   |          |
| <b>Trak</b> ehnen | Gorden               | Fuchs                                   | bunkelbr. | _                | 20   |          |
| III. Band.        | Lehnsherr            | braun                                   | schwbr.   | _                | 8    | <u> </u> |
| III. Duno.        | <b>Pakvan</b>        | jdywbr.                                 | Fuchs     |                  | . 13 | 2 3      |
|                   | Perfektionist        | braun                                   | braun     |                  | 13   | 3        |
|                   | <b>Dreadnought</b>   | braun                                   | braun     | _                | 30   | <u> </u> |
| Beberbeck         | Chamant              | Fuchs                                   | braun     | _                | 22   | 4        |
| I. Band.          | Odoardo              | braun                                   | braun     |                  | 17   | -        |
|                   | <b>Whitebait</b>     | braun                                   | dunkelbr. |                  | 34   | <u> </u> |
|                   | 11 Bengste           |                                         |           | _                | 200  | 9        |

<sup>1)</sup> Die Zahlen in Klammern bedeuten das rechnungsmäßig erwartete Berhältnis.

Tabelle 21. Nachkommen von 9 für die Zeichnung heterozhgotischen braunen Hengsten (Cc) aus ihrer Kreuzung mit Rappstuten (cc). Waterial aus Trakehnen.

| Name                 | Fair             |                  | Farbe der Fohlen |           | len   |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| des Hengstes         | feiner<br>Wutter | feines<br>Vaters | Braun            | Rapp      | Fuchs |
| Elfenbein            | Rappe            | braun            | 21               | 29        | 1     |
| Elwin                | Fuchs            | braun            | 4                | 4         |       |
| Flügel               | Fuchs            | Rappe            | 10               | 19        | 7     |
| Larifari             | Schimmel         | Rappe            | 6                | 8         |       |
| Maltefer             | Fuchs            | braun            | 25               | 16        | 2     |
| Marsworth            | braun            | braun            | 36               | <b>46</b> | 12    |
| Optimus .            | braun            | braun            | 64               | 60        |       |
| Thebaner             | Fuchs            | Rappe            | 4                | 3         | 3     |
| <u><b>Túnnel</b></u> | braun            | braun            | ā                | 8         |       |
|                      |                  |                  | 175              | 193       | 25    |

Erwartetes Berhältnis von Braun: Rapp = 184: 184.

Tabelle 22. Rachkommen von 2 für die Zeichnung heterozygotischen braunen Hengsten (Cc) aus ihrer Areuzung mit Rappstuten (cc). Waterial aus Beberbed I. Bd.

|             | Farbe der | Farbe ber   bes Baters |       | Farbe ber Fohlen |       |  |
|-------------|-----------|------------------------|-------|------------------|-------|--|
|             | Mutter    | bes Hengftes           | braun | Rapp             | Fuchs |  |
| The Colonel | ?         | braun                  | 2     | 2                | _     |  |
| Optimus     | braun     | braun                  | 10    | 4                |       |  |
|             |           |                        | 12    | 6                | _     |  |

Tabelle 23. Arenjung von für C heterojhgotischen hengsten mit Rappstuten und brannen Stuten. Waterial aus Halbthurn 1718—43.

| Name<br>des Hengstes                                                  | er gab mit<br>Braune       | Rappstuten<br>Rappen                    | er gab n<br>braune<br>Fohlen     | nit braunen<br>  Rapp=<br>  fohlen | Stuten¹)<br>Fuchs=<br>fohlen         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Arragon<br>Cerbero<br>Gentil<br>Gioia<br>Queribo<br>Remoro<br>Tracone | 1<br>2<br>2<br>4<br>5<br>8 | 2<br>1<br>2<br>10<br><b>2</b><br>2<br>6 | 13<br>18<br>12<br>39<br>14<br>14 | 1<br>1<br>6<br>1<br>4<br>6         | <br><br>4<br><br>1<br><sup>2</sup> ) |
| Erw                                                                   | 24<br>artetes Verhö        | 25<br>iltnis Braur                      | 123<br>1 : Rappe =               | 19<br>= 24,5 : 24,5                | 5                                    |

<sup>1)</sup> Es konnte nicht ermittelt werden, wieviel dieser Stuten CC und wieviel Co waren. — 2) Dieser Hengst soll außerdem mit einer braunen Stute noch ein Schimmelsohlen gebracht haben.

Tabelle 24. Arenjung von für C heterogygotischen braunen Bengften mit Stuten ber aleichen Erbformel : Cc>Cc. Material aus Trakehnen.

| Name                                                   |     |                                  | mit ihm Fa                                                                |                                                               | en                    |  |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| des Heng                                               | tes | gefreuzten Co=Stuten             | Braun                                                                     | Rapp                                                          | Fuchs                 |  |
| Maltefer Marsworth Hügel Stügel Elwin Larifari Optimus |     | 16<br>23<br>11<br>6<br>19        | 14 (20,25)<br>45 (48)<br>13 (20,25)<br>7 (8,25)<br>14 (16,5)<br>18 (19,5) | 13(6,75)<br>19(16)<br>14(6,75)<br>4(2,75)<br>8(5,5)<br>8(6,5) | 6<br>9<br>7<br>1<br>4 |  |
| 6 Sengste                                              |     | 75 verschiedene Cc=<br>Stuten 1) | 111                                                                       | 66                                                            |                       |  |

Erwartetes Berhältnis Braun : Rapp=132,75:44,25.

Tabelle 25. Bufammenftellung von Sturtevant über Areujung von Rappen mit Braunen und Braunen verschiedener Abstufungen unter fich [26, p. 43].

| Farbe der Eltern | Farbe der Fohlen |             |            |          |
|------------------|------------------|-------------|------------|----------|
| Aurne per ettern | Black            | Bay         | Brown      | Chestnut |
| Black×Bay        | 96(16,6)         | 310(54,2)   | 168(29,2)  | 47       |
| Black×Brown      | 119 (19,5)       | 70(33,0)    | 171 (47,5) | 6        |
| Bay×Bay          | 21(1,0)          | 1871 (89,2) | 205(9,8)   | 312      |
| Bay×Brown        | 67 (3,4)         | 1164 (60,0) | 706 (36,6) | 141      |
| Brown×Brown      | 50(10,0)         | 139(27,7)   | 313 (62,3) | 13       |

Die in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten den Prozentsatz, den die betreffende vor ihr stehende Zahl von allen Tieren mit schwarzem Pigment (also: Black+Bay+Brown) ausmacht.
(Black=Rapp; bay=hellbraun; brown=dunkelbraun; chestnut

—Fuďs.)

<sup>1)</sup> Eine Anzahl ber Stuten wurde mit mehr als einem Hengft ber Tabelle gepaart.

Tabelle 26.

Die Rachtommen von Optimus (schwbr., Trakehnen) mit Rappftuten zeigten auf die einzelnen Jahrgänge verteilt folgende Farben:

| Im Jahre | Braune | Rappen |
|----------|--------|--------|
| 1897     | 14     | 6      |
| 1898     | 16     | 10     |
| 1899     | 4      | 4      |
| 1900     | 3      | 9      |
| 1901     | 10     | i 8    |
| 1902     | 13     | 14     |
| 1903     | 4      | 9      |
|          | 64     | 60     |

Tabelle 27.

Die Rachtommen von Optimus mit Rappfituten zeigten auf Die beiben Gefchlechter verteilt:

| Rappen |         | Braune |         |
|--------|---------|--------|---------|
| Stuten | Hengfte | Stuten | hengste |
| 34     | 26      | 31     | 33      |

Tabelle 28.

Die Rachkommen von Marsworth (br., Trakehnen) mit Rappstuten zeigten auf die einzelnen Jahrgänge verteilt:

| Im Jahre | Rappen     | Braune | Füchse |
|----------|------------|--------|--------|
| 1876     | 2          | 1      | _      |
| 1877     | 3          | _      | _      |
| 1878     | 3          | _      | 1      |
| 1879     | · <b>2</b> | 6      | 1      |
| 1880     | 6          | 1      | _      |
| 1881     | 7          | 2 .    | _      |
| 1882     | 5          | 3      | 5      |
| 1883     | 3          | 4      | 1      |
| 1884     | 3          | 2      | 1      |
| 1885     | 2          | 4      | _      |
| 1886     | 2          | 2      | _      |
| 1887     | 2          | 1      | _      |
| 1888     | 1          | 1<br>7 | 1      |
| 1889     | 3          | 7      | 1      |
| 1890     | _          | 1      | 1      |
| 1891     | 1          | 1      | _      |
| 1892     | 1          | -      | _      |
|          | 46         | 36     | 12     |

Tabelle 29.
Areuzung von Rappstuten mit Rapphengsten.
Material: III. Band Trakehnen Stuten Nr. 1—500.

| Farbe der Nachkommen                | : Rappen | Braune | Füchse |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|
| Erbformel der Eltern:<br>cc mit cc. | 506      | _      | 68     |
|                                     |          |        |        |

Diefe Fohlen ftammen von 33 verfciedenen hengsten und 174 ver- fciedenen Stuten.

#### Tabelle 30.

#### Abstammung von 30 ber in Tabelle 29 angeführten Rapphengfte.

| Rappe mit Rappe | 16 |
|-----------------|----|
| Rapp mit Braun  | 3  |
| Rapp mit Fuchs  | 2  |
| Braun mit Braun | 4  |
| Braun mit Fuchs | 5  |
| · · · ·         | 30 |

#### Tabelle 31.

### Abstammung ber in Tabelle 29 angeführten 174 Rappftuten.

| Rappe | mit | Rappe | 149 |
|-------|-----|-------|-----|
| Rappe | mit | Braun | 14  |
| Rappe | mit | Fuchs | 2   |
| Braun | mit | Braun | 8   |
| Braun | mit | Fuchs | 1   |
|       |     |       | 174 |

Tabelle 32. Krenzung von Rapphengsten mit Rappstuten unter dem Waterial des alten Trakehner Stammes. Entnommen Crampe [9] p 860.

| Die Rappstuten ftammten von                                                                             | und bracht<br>Schimmel | en mit Ra<br>Rappen             | pphengsten<br>Füchse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Shimmel—Shimmel<br>Shimmel—Rapp<br>Shimmel—Huchs<br>Rapp—Rapp<br>Rapp—Braun<br>Rapp—Huchs<br>Rapv—Sheck | -<br>-<br>1<br>1       | 12<br>39<br>11<br>174<br>4<br>5 | -<br>-<br>1<br>-     |
| Rapp—Sched<br>Braun—Fuchs                                                                               | -                      | 4                               | 1                    |
|                                                                                                         | 2                      | 257                             | 2                    |

Tabelle 33.

Arenjung von Rappe mit Rappe. Material aus Beberbed I. Bb. Es ergaben 5 Rapphengfte und 12 Rappftuten im Gangen:

| Rappen | Füchse |
|--------|--------|
| 34     | 2      |

Tabelle 34. Kreuzung von Rappe mit Rappe. Material aus dem Hofgeftüt Halbthurn 1717—43.

| Name des Hengstes      | Farbe der Nachkommen |        |        |  |  |
|------------------------|----------------------|--------|--------|--|--|
|                        | Schimmel             | Rappen | Füchse |  |  |
| Arrogante              | _                    | 8      | _      |  |  |
| Atrevido               | 1                    | 9      | _      |  |  |
| Curiofo                | _                    | 15     | _      |  |  |
| Ducha (Neapol.)        | _                    | 3      | _      |  |  |
| Kurioso`               | _                    | 7      | _      |  |  |
| Gallante .             | _                    | 2      | _      |  |  |
| Moro                   | _                    | 8      | 2      |  |  |
| Ree Picolo             | -                    | 3      | _      |  |  |
| 8 verschiedene Bengfte | 1                    | 55     | 2      |  |  |

Tabelle 35. Areuzung breier für die Braunzeichnung homozygotischer Fuchschengste (bbCC) mit Rappstuten (BBcc ober Bbcc) und braunen Stuten.

| Name des Hengstes                                                                 | mit Rappstuten<br>Braune  Rappen   Füchse |   |                | 1       | aunen S<br> Rappen |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------|---------|--------------------|----|
| Amimann (Hannover<br>IV. Bd.)<br>Apis (Trakehnen II.Bd.)<br>Ked Prince (Trakehnen | 11<br>18                                  |   | · <del>_</del> | 17<br>7 | -                  | 9  |
| III. Bb.)                                                                         | 16                                        |   | 2              | 20      |                    | 6  |
|                                                                                   | 45                                        | - | 2              | 44      |                    | 17 |

Tabelle 36. Kreuzung des Fuchshengstes St. Tropez (bbCc) mit Rappen, Braunen und Füchsen. Beberbed II. Bd.

| Er brachte:                                                                                         | Braune     | Rappen | Füchse   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Mit Rappstuten (BBcc)<br>Mit braunen Stuten der Erbformel Cc<br>Mit braunen Stuten, von denen nicht | 3<br>8     | 3 7    | <u>_</u> |
| näher zu ermitteln, ob Co oder CC<br>Mit Fuchsstuten                                                | 37<br>1 ²) | _      | 12<br>16 |
| Gesamte Nachkommen bes Hengstes .                                                                   | 49         | 10     | 34       |

Tabelle 37. Rreugung von Juchsftuten, beren beibe Eltern Rappen waren, mit Rapp-und braunen hengsten. Material aus Trakehnen II. und III. Bb.

| Karbe der Benaste                                                                       | Fai               | Farbe der Fohlen |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|
| Butbe bet Denglie                                                                       | Braun   Rapp   Fu |                  | Fuchs       |  |  |
| Rapphengste<br>Heterozygotisch=braune (Co) Hengste<br>Homozygotisch=braune (CC) Hengste | 3 2               | 3<br>6<br>—      | 1<br>2<br>1 |  |  |

<sup>1)</sup> Darunter zum größeren Teile Pferde, die Cc trugen; doch ist die Erbformel nicht von allen braunen Stuten sicher zu ermitteln gewesen.
2) Dieser eine Braune aus zwei Füchsen ist eine jener unkontrolliersbaren "Ausnahmen". Er starb sehr früh!

Tabelle 98, Kreuzung von Rapphengsten mit Fuchsstuten, die CC ober Cc waren. Waterial aus Trafehnen III. Bb.

| Name des Hengstes | Seine Erbformel für B, b<br>(auch an anderem Material | Farbe der Fohlen |          |               |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|--|
|                   | errechnet)                                            | Braun Rapp       |          | Fu <b>chs</b> |  |
| Boulevarb         | ВВ                                                    | 1                | 1        | _             |  |
| Fürstenberg       | BB                                                    | 2                | 2        |               |  |
| Greif             | Bb                                                    | 10               | <b> </b> | 10            |  |
| Birtentnabe       | BB                                                    | 6                | 2        | <b>—</b>      |  |
| Jeniffei          | BB                                                    | 4                | 1        | <del>-</del>  |  |
| Juftizminifter    | Bb                                                    | 5                | 1        | 8             |  |
| Venezuela         | BB                                                    | 3                | 2        |               |  |
|                   |                                                       | 31               | 9        | 18            |  |

Tabelle 39. Unter ben Stuten bes IH. Banbes von Trafehnen find von ben:

|                | Sicher Co | wahrschein! ch<br>CC ober<br>unbekannt |
|----------------|-----------|----------------------------------------|
| Hellbraunen    | 6         | 41                                     |
| Schwarzbraunen | 37        | 8                                      |

Tabelle 40.

Produkte von 12 Fuchshengsten, beren beibe Eltern Rappen waren, aus ihrer Kreuzung mit Rappstuten. Material aus preußischen Landgestüten.

| Name des Bengftes | Landgestüt   | Rappen | Braune | Füchse |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------|
| Eisbar            | 1)           | 23     | 7      | 4      |
| Endymion          | (Maamaanhuma | 4      | 2      | 1      |
| Bulbreicher       | Georgenburg  | 19     | 6      | 8      |
| Berfucher         | J)           | 6      | 1 1    | 5      |
| Elmar             | l.:          | 5      | - 1    | 5      |
| Papilion          | Rastenburg   | 7      | - 1    | 4      |
| <b>Täufer</b>     | l)           | 9      | -      | 7      |
| Alcaeus           | <b>b</b>     | 16     | 2      | 5      |
| Aufstachler       | 3 Braunsberg | 5      | 2      | 3      |
| <b>Lagedieb</b>   | <b>)</b>     | 14     | 4      | 3      |
| Schleusenmeister  | Marienwerder | 12     | 3      | 1      |
| Mumiendieb        | Birke        | 6      |        | 3      |
|                   |              | 126    | 271)   | 49     |

<sup>1)</sup> Davon werden 9 ausbrucklich als Schwarzbraun oder Dunkelbraun bezeichnet.

Tabelle 35. Arenzung breier für die Braunzeichnung homozygotischer Fuchschengste (bbCC) mit Rappstuten (BBcc oder Bbcc) und braunen Stuten.

| Name bes hengstes               | mit Rappstuten |        |        | mit braunen Stuten 1) |        |        |
|---------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| 43                              | Braune         | Rappen | Füchse | Braune                | Rappen | Füchse |
| Amimann (Sannover               |                |        |        |                       |        |        |
| IV. 28b.)                       | 11             |        | _      | 17                    |        | 9      |
| Abis (Trafehnen II.Bb.)         | 18             |        | ·      | 7                     | -      | 2      |
| Red Brince (Tratehnen III. Bb.) | 16             | _      | 2      | 20                    | _      | 6      |
|                                 | 45             | _      | 2      | 44                    |        | 17     |

Tabelle 36. Areuzung des Fuchshengstes St. Tropez (bbCc) mit Rappen, Braunen und Füchfen. Beberbed II. Bb.

| Er brachte:                                                                                         | Braune                 | Rappen | Füchse         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------|
| Mit Rappstuten (BBcc)<br>Mit braunen Stuten der Erbsormel Cc<br>Mit braunen Stuten, von denen nicht | . 8<br>. 8             | 3 7    | <del>-</del> 6 |
| naher zu ermitteln, ob Cc oder CC<br>Mit Fuchsstuten                                                | 37<br>1 <sup>2</sup> ) | _      | 12<br>16       |
| Gefamte Nachkommen des Hengstes .                                                                   | 49                     | 10     | 34             |

Tabelle 37. Krenzung von Jucisstuten, beren beibe Eltern Rappen waren, mit Rappund braunen hengsten. Material aus Trakehnen II. und III. Bb.

| Farbe ber Hengste                                                                       | Fai        | Farbe der Fohlen |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|--|--|
| Antoe pet Bengie                                                                        | Braun      | Rapp             | Fuchs       |  |  |
| Rapphengste<br>Heierozygotisch=braune (Co) Hengste<br>Homozygotisch=braune (CC) Hengste | <br>3<br>2 | 3<br>6           | 1<br>2<br>1 |  |  |

<sup>1)</sup> Darunter zum größeren Teile Pferde, die Co trugen; doch ift die Erbformel nicht von allen braunen Stuten sicher zu ermitteln gewesen.
2) Dieser eine Braune aus zwei Füchsen ist eine jener unkontrollier=

baren "Ausnahmen". Er ftarb fehr früh!

Tabelle 88. Arenzung von Rapphengsten mit Huchsstuten, die CC ober Co waren. Waterial aus Trasehnen III. Bb.

| Name des Hengstes | Seine Erbformel für B, b<br>(auch an anderem Waterial | Farbe der Fohlen |      |          |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|----------|--|
|                   | errechnet)                                            | Braun            | Rapp | Fuchs    |  |
| Boulevard         | ВВ                                                    | 1                | 1    | _        |  |
| Fürstenberg       | ${f BB}$                                              | 2                | 2    | _        |  |
| Greif             | ВЪ                                                    | 10               | _    | 10       |  |
| Hirtenknabe       | BB                                                    | 6                | 2    |          |  |
| Jenissei          | BB                                                    | 4                | 1    | <b>—</b> |  |
| Juftizminifter    | Bb                                                    | 5                | 1    | 8        |  |
| Benezuela         | BB                                                    | 3                | 2    |          |  |
|                   |                                                       | 31               | 9    | 18       |  |

Tabelle 39. Unter ben Stuten bes IH. Bandes von Trafehnen find von ben:

|                | Sigher Co | wahrschein! ch<br>CC ober<br>unbekannt |
|----------------|-----------|----------------------------------------|
| Hellbraunen    | 6         | 41                                     |
| Schwarzbraunen | 37        | 8                                      |

Tabelle 40.

Brodutte von 12 Fuchshengsten, deren beide Eltern Rappen waren, aus ihrer Kreuzung mit Rappstuten. Material aus preußischen Landgestüten.

| Name des Bengftes | es Hengstes Landgestüt |     | Braune | Füchse |
|-------------------|------------------------|-----|--------|--------|
| Eisbar            | i)                     | 23  | 7      | 4      |
| Endymion          | (Managan huma          | 4   | 2      | 1      |
| Hulbreicher       | Seorgenburg            | 19  | 6      | 8      |
| Bersucher         | J)                     | 6   | 1      | 5      |
| Elmar             | l.:                    | 5   | -      | 5      |
| Papilion          | Raftenburg             | 7   | -      | 4      |
| <b>E</b> äufer    | l)                     | 9   | _      | 7      |
| Alcaeus           | b                      | 16  | 2      | 5      |
| Aufstachler       | 3 Braunsberg           | 5   | 2      | 3      |
| Tagedieb          | J.                     | 14  | 4      | 3      |
| Schleufenmeister  | Marienwerder           | 12  | 3      | 1      |
| Mumiendieb        | Birke                  | 6   |        | 3      |
|                   |                        | 126 | 271)   | 49     |

<sup>1)</sup> Davon werden 9 ausbrudlich als Schwarzbraun oder Dunkelbraun bezeichnet.

Tabelle 41. Areuzung von 4 braunen Hengsten (englisches Halbblut) mit Stuten des Aladruber Schimmelschlags spanisch-italienischer Abkunft. (Stuten in Farbenreinzucht gezogen.)

| Name         | Die Foh  | len waren      |
|--------------|----------|----------------|
| bes hengftes | Schimmel | Nicht-Schimmel |
| Eugen        | 12       |                |
| Blue Boy     | 5        |                |
| Hulton       | 10       | _              |
| Hornpool     | 35       |                |
|              | 62       | _              |

Areuzung von Schimmelftuten mit Nicht-Schimmelhengsten. (Waterial: Beberbeck I. Bb.)

| Nummer der Stute                                                                            | Sie<br>Schimmel                                     | brachte<br>  Nicht-Schimmel                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a) Für Schimmelung heterophsgotische Stuten Nr. 103 109 119 152 181 183 206 207 258 278 308 | 2<br>2<br>5<br>4<br>6<br>5<br>4<br>1<br>3<br>2<br>2 | 3<br>3<br>6<br>7<br>5<br>6<br>3<br>6<br>2<br>7<br>6 |
| 12 Stuten<br>Theoretisch errechnet:                                                         | 39<br>48                                            | 57                                                  |
| b)Für Schimmelung homozh-<br>gotische Stuten Nr. 124<br>249                                 | 18<br>11<br>29                                      | 1 (früh geft.!)                                     |

Tabelle 43. Nachweis der Abstammung des lichtfastanienbraunen Lippizaner Hengstes Reapolitano-Gratia geb. 1904.

| Neapoli<br>Bro    |         | ona VI, S<br>  Shin          |                    | ©áji: | Gratia,<br>mmel | Schimme<br>  Sch | l<br>immel |
|-------------------|---------|------------------------------|--------------------|-------|-----------------|------------------|------------|
| Schwarz-<br>braun | Shimmel | Shimmel                      | Shimmel            | ?     | ?               | Braun            | Shimmel    |
| Rappe             | Shimmel | Rot=<br>[chimmel<br>Schimmel | Shimmel<br>Shimmel |       |                 | ? ?              | 3 3        |

#### Tabelle 44.

Nachkommen des in Tabelle 43 angeführten braunen Hengstes Reapolitano-Gratia mit 22 braunen Stuten englischen Halbbluts 1909—1911.

| Nicht=Schimmel | Schimmel |
|----------------|----------|
| 28             | _        |

Tabelle 45. Ractommen bes Rotichimmel.hengites Zigeuner. Material bes Beftfälischen Pferbestammbuchs I. Bb.

|                              | Schimmelfohlen | Nicht=<br>Schimmelfohlen |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Mit Schimmelstuten           | 13             | _                        |
| Mit Nicht=<br>Schimmelstuten | 46             | 1 (fruh geftorben!)      |

Zabelle 46. Nachkommen zweier Söhne bes in Tabelle 45 genannten Rotfchimmelhengstes Zigeuner.

| Name des Rot-<br>fhimmel-<br>hengstes | Farbe<br>feiner<br>Mutter |   | nmelstuten |   | n<br>Shimmel=<br>ten<br>Nicht=<br>Shimmel |
|---------------------------------------|---------------------------|---|------------|---|-------------------------------------------|
| Ziegler                               | Braun                     | 4 | <u>_</u>   | 2 | 3                                         |
| Zinnober                              | Fuchs                     | 8 |            | 3 | 6                                         |

Zabelle 47. Kreuzung breier für Schimmelung heterozygotischer Rotschimmelhengste mit Schimmel- und Nicht-Schimmelstuten.

|                                                | Mit Shir    | nmelstuten         | Mit Nicht=Schimmel=<br>ftuten |                    |  |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|
|                                                | Schimmel    | Nicht=<br>Schimmel | Schimmel                      | Nicht=<br>Schimmel |  |
| Cato (I. Bb. Bestfälisches<br>Pferbestammbuch) | 1           | 1                  | 13                            | 8                  |  |
| Louis d'or ) Rheinisches   Pferbestamm=        | 2           | _                  | 5                             | 11                 |  |
| Pierrot   buch(I.—III.Bb.)<br>mit Nachtrag)    | 15          | 5                  | 19                            | 20                 |  |
| Zusammen:                                      | 18          | 6                  | 37                            | 39                 |  |
| Erwartetes Berhältnis be                       | er Areuzung | Dd≫dd              | 38                            | 38                 |  |

Tabelle 48. Schimmel-Stuten des II. Bandes von Trakehnen gepaart mit Richt-Schimmel-Hengsten.

| Mr.          | Der                                       | Stute         | Nachto                  | mmen                       | Davon fte | rben früh          |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| der<br>Stute | Vater                                     | Mutter        | Schimmel                | Nicht=<br>Schimmel         | Schimmel  | Nicht=<br>Schimmel |
|              | I. 3                                      | für Schimmel  | lung hetero             | zygotifche S               | tuten     |                    |
| 12           | Br.                                       | ©oj.          | 3                       | 10                         |           | 2                  |
| 134          | Br.                                       | Sđ.           | 1                       | 3                          | <u> </u>  | _                  |
| 163          | <b>©</b> ф.                               | schwbr.       | 4                       | 3                          | 2<br>1    | 2                  |
| 181          | N.                                        | <b>©</b> ₫.   | . 1                     | 2<br>5<br>8<br>4           | 1         |                    |
| 299<br>307   | Sá,                                       | <b>©</b> ₫.   | 2<br>7                  | 5                          | _         | 1                  |
| 307          | br.<br>br.                                | Sá).<br>Sá).  | 7                       | 8                          | 1         | 1                  |
| 312          | 97.                                       | Sáj.          | 3 2 3 2 8 5 3 3 3 2 3 1 | 9                          | 1         | 1                  |
| 317          | br.                                       | Sá.           | 2                       | 2<br>1                     | 2         | 1                  |
| 438          | R.                                        | Saj.          | 9                       | 9                          | 1         | . 1                |
| 440          | N.                                        | Sá.           | ์<br>ผู้                | 2<br>4                     | 2         | 1                  |
| 441          | Šáj.                                      | Sá).          | 5                       | 6                          |           | i                  |
| 442          | <b>₹</b> .                                | ĕ <b>d</b> j. | 3                       | 1                          | 1         | î                  |
| 443          | br.                                       | Šď.           | ă                       | î                          |           | _                  |
| 449          | jowbr.                                    | ĕάj. ∣        | 3                       | ā                          | _         | 1                  |
| 450          | ℋ.                                        | Sá).          | 2                       | 3<br>2<br>2<br>2<br>5      | 1         |                    |
| 451          | br.                                       | Sch.          | 3                       | 2                          | 1         | 1                  |
| 453          | ídwbr.                                    | Sď.           |                         | 2                          |           | _                  |
| 455          | `⊗otj.                                    | Sá).          | 4                       | 5                          | 1         | . 2                |
| 456          | <b>H</b> .                                | Sđ.           |                         | 1<br>2<br>3<br>2<br>4<br>7 |           | _                  |
| 457          | <b>%</b> .                                | Sđ,           | 1                       | 2                          | 1         | 2<br>2             |
| 458          | ℋ.                                        | Sđ,           | 5                       | 3                          | l —       | 2                  |
| 462          | br.                                       | Sđ,           | 5<br>3<br>6             | 2                          | _         |                    |
| 467          | br.                                       | SÓ.           | 6                       | 4                          |           | 2 2                |
| 813          | <b>©</b> ф.                               | <b>©</b> . 6  | 6                       | 7                          | 1         | 2                  |
| 857          | ₩.                                        | Sø.           | 6                       | 7<br>4                     | 2         | 2                  |
| 859          | <b>გ</b> .                                | <b>⊗</b> ₫.   | 1                       | 4                          |           | 1                  |
| 861          | ₹.                                        | <b>©</b> ф.   | . 5                     | 8                          | 3         | 3                  |
| 864          | ₩.                                        | <b>©</b> ₫.   | 1                       | -                          | _         | 2                  |
| 867<br>869   | <b>%</b> .                                | Sợ.           | 2<br>4                  | 5<br>3                     | 1         | 2                  |
| 884          | br.<br>Sď1.                               | Sch.<br>M.    | 6                       | 6                          | 1 1       | 1                  |
| 1180         | br.                                       | 91.<br>Sá.    | 2                       | 3                          |           | 1                  |
|              | Stuten                                    |               | 108                     | 121                        | 23        | 35                 |
| (            | Erwartet: 114,5 114,5                     |               |                         |                            |           |                    |
|              | II. Für Schimmelung homozygotische Stuten |               |                         |                            |           |                    |
| 21           | Sá).                                      | Sá).          | 2                       |                            | I —       | _                  |
| 310          | Sá).                                      | Sđ,           | l 8                     | 1                          | _         | 1                  |
| 446          | Sá.                                       | Sáj.          | 11                      | i —                        | 1         | _                  |
| 452          | Sá,                                       | Sá,.          | 6                       |                            |           |                    |
| 4.           | Stuten                                    |               | 27                      | 1                          | 1         | 1                  |

#### Tallelle 49.

Kreuzung des Schimmel-Hengstes Grey-Momus (von einem Fuchschengste aus einer Schimmel-Stute) mit Nicht-Schimmel-Stuten des Grafen Sahn-Basedow. Material des "Augemeinen Gestüt-Buchs".

|         |                  | Nachtommen |                |  |
|---------|------------------|------------|----------------|--|
|         | Zahl der Stuten  | Schimmel   | Nicht=Schimmel |  |
| I. Bb.  |                  | 10         | 11             |  |
| II. Bb. |                  | 15         | 20             |  |
| Erwarte | 27               | 25         | 81             |  |
|         | etes Verhältnis: | 28         | 28             |  |

#### Tabelle 50.

#### Abstammung der Schimmel alter Trakehner Abkunft. Rach Crampe [9] Anlage 19.

Bon Schimmel-Sengst mit Schimmel-Stute stammen ab: 178 Schimmel, 83 Richt Schimmel. Bon einem Schimmel und einem Nicht-Schimmels Elter: 364 Schimmel, 450 Richt-Schimmel. Bon Eltern, die beibe Nicht-Schimmel: 5 Schimmel.

Tabelle 51.

## Arenjung für Schedung heterozugotifcher Scheden mit Scheden und Richticheden. Material von Lippiza.

|                                                 | Fa              | rben               |          | brachten<br>ecen | gepaart mit<br>  Nicht=Scheden |        |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|--------------------------------|--------|--|
| ·                                               | ihrer<br>Wutter | ihres<br>Vaters    | Schecken | Nicht=<br>gejch. | Schecken                       | 93:44  |  |
| Stute 250 Porzellansched                        | nicht<br>gesch. | gescheckt          | _        | 1                | 6                              | 2      |  |
| Stute 257 Kohlrappiched                         | gescheckt       | nicht<br>gescheckt | 2        | -                | 7                              | 8      |  |
| Stute 353 Rotbraunsched<br>Hengst 29 Braunsched | unbet.          | unbek.             | 1<br>-   | 2<br>1           | 6<br>6                         | 4<br>7 |  |
|                                                 |                 |                    | 3        | 4                | 28                             | 21 ·   |  |
| Erwartetes Berhältnis                           | aus be          | r Areuzu           | ing (Ee  | mit ee)          | 24,5                           | 24,5   |  |

#### Tabelle 52.

#### Arenzung von für Schedung heterozygotifchen Sched-Stuten mit Richt-Schedhengsten. Material bes Westpreußischen Stutbuchs für ebles Halbblut.

|                                                                                                     | Schecken         | Nicht-Scheden    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stute 628 Fuchsiched<br>Stute 960 Rotichimmeliched<br>Stute 961 Rotichimmeliched<br>Stute 962 Sched | 5<br>5<br>1<br>2 | 4<br>5<br>2<br>2 |
|                                                                                                     | 13               | 13               |

Tabelle 53. Areuzung von für Schedung heterozygotischen Sched-Stuten mit Richt-Sched-Hengsten. Material Trakehnen III. Bb.

|       |     | Vater      | Wutter   |           | Fohlen          |
|-------|-----|------------|----------|-----------|-----------------|
|       |     |            |          | gescheckt | nicht gescheckt |
| Stute | 201 | N.=SH.     | Scheck   | 1         | -               |
| "     | 271 | "          | "        | 6         | 4               |
|       | 272 |            |          | 2         | 2               |
| "     | 274 | "          | "        | 1         | 2               |
| "     | 768 | "          | "        | 1         | 1               |
|       |     |            |          | 11        | 9               |
|       | (   | Erwartetes | Ergebnis | 10        | 10              |

Tabelle 54. Areuzung von für Schedung heterozygotischen Scheden mit Richt-Scheden. 8 verschiedene Hengste, 12 verschiedene Stuten des Salzburger Gestüts.

|                                                                                             | Schecken | Nicht=Schecken |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Das Stutbuch von 1762 weist nach<br>aus dieser Kreuzung<br>Das Stutbuch von 1786 weist nach | 6        | 6              |
| aus dieser Areuzung                                                                         | 4        | 10             |
|                                                                                             | 10       | 16             |

Tabelle 55. Areuzung von für Schedung heterozygotischen Scheden mit Richtschen. Material des Stutbuchs Trakehnen I. Bd., stehe auch Crampe [9] p. 788.

|                                                              | Scheck | Nicht=Sched |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Rreuzung von 8 Sched-Stuten mit<br>Richt-Sched-Hengit        | 11     | 12          |
| Kreuzung Sched-Bengst Sua Em-<br>barc mit Nicht-Sched-Stuten | 14     | 14          |
|                                                              | 25     | 26          |

#### Tabelle 56.

#### Areuzung von für Coedung heterozugotifchen Scheden mit Richt-Scheden. Material aus halbthurn 1717—48.

|              | 1.  | . ලැ | hed=Si          | uten            | mit Nicht  | =©đ | jed=Her         | ıgft |       |         |
|--------------|-----|------|-----------------|-----------------|------------|-----|-----------------|------|-------|---------|
| Abricosa     | mit | 3 9  | Nicht=@         | ŏdje <b>ď</b> = | Bengften:  | 1   | Sched           | 3    | Nicht | =Schect |
| Bezada       | M   | 4    | ,,              | ,               | *          | 4   |                 | 1    | ,     | ,       |
| Picca        | "   | 3    | "               | "               | "          | 1   | "               | 3    | "     | "       |
| Bagatella    | *   | 4    | "               | "               | n          | 4   | "               | 2    | "     | "       |
| <b>Tosca</b> | Ħ   | 2    | "               | "               | "          | 2   | "               | 1    | "     | ,,      |
| Fortunata    | *   | 2    | "               | Ħ               | #          | 1   | "               | 1    |       | "       |
|              |     | 2. € | <b>chec</b> the | ngst 1          | mit Nicht= | Sđ  | e <b>ď</b> =Stu | te   |       |         |
| Cerbero      | mit | 10   | Nicht           | =Sche           | d=Stuten:  | 7   | Scheck          | 16   | Nicht | -Schect |
| Vallorosso   | "   | 5    | ,,              | ,               | ,,         | 2   | "               | 3    | ,,    | "       |
| _            | 31  | m g  | anzen           |                 |            | 22  |                 | 30   |       |         |
| Grmarte      |     |      |                 |                 |            | 26  |                 | 26   |       |         |

Tabelle 57. Radieschen, Schwarz-Sched, geb. 1902.

|                   |                 |                |                   |               | Juu                 |                   | yen          | . •                    | · uy ti          | vut              | 8-6            | ·w             | u,                 | gcc            | ·· <u> </u> | 002            | •                 |                  |                    |             |                    |                                            |                         |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                   | irste<br>Ra     | nbe            | rg                |               | Bica:<br><b>Rap</b> | pe                |              |                        | B                | ŋrr              | hus            |                | ron<br>t <b>ap</b> | ia (<br>pe     | Sđ          |                |                   | Ca<br>Fu         | rol<br>Á8          | ine<br>Sd   | II<br>hed          |                                            |                         |
| M RBenerato Rappe | o e Minme Rappe | &Rentuch Rappe | a köurbitte Braun | Meahama Rappe | oärt8               | Auchipettor Rappe | Bepita Rappe | 4                      | ene Ronger Fanne | De setten Semble | a Micros Ponna | 2              | Ry a Rourneh Rabbe | adduse         | Wiczek Wann |                | and Albonia Turka | Ď.               | Bande Schimmel     | 3           |                    | in de Carollile Lemmard. Smen Chitto Rappe | đ                       |
|                   |                 |                |                   |               |                     |                   |              | Virgilius <b>Braun</b> | ٠٠٥              | Venerato Rappe   | Vitellia Rappe | Promotor Rappe | Jeffonda Rappe     | Vorwärts Rappe | Pege Nappe  | Grimston Fuchs | P                 | Collino Schimmel | Bandana ichwarzbr. | Torso Rappe | Maus Schwarz-Sched | ébitto                                     | Caroline Schwarz-Scheck |

Tabelle 58. Rachtommen der Schabradenichecklute Czifra III aus Babolna.

|   |           |           | ,          | egilta 111 |               |          |          |       |
|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------|----------|----------|-------|
|   | 1         | 2         | 2          | 3          | 2             | 3        |          | 4     |
|   | Ö         |           | Q          | Q          |               | Q        |          |       |
|   | ٠         | _         |            | ل_         |               | سلسم     | _        |       |
| 2 | 4         | 3         | . 5        | 4 5        |               | 5        | 5        |       |
|   |           | . 🗖       | 0.0        | 0          |               | 0        | 0        |       |
|   | ு — ஐக்க் | aetiaert. | - actinent | Die ilher  | her Mezeichni | ma lohes | Schlong. | Stehe |

D = Richt getigert; O = getigert. Die über ber Bezeichnung jedes Fohlens stehende Zahl bezeichnet ben betreffenden Water, und zwar bebeuten: 1 = Jupiter; 2 = Golbsuchs; 3 = Krilger; 4 = Brof. Lepber; 5 = Biro. Diese sämtlichen Hengste brachten mit ungetigerten Stuten nur ungetigerte Fohlen.

Tabelle 59.

#### Abstammung der Tigerfohlen des I. und II. Bandes des Gestüts der Pinzgauer Pferdezucht-Genossenschaften.

| _                                    | Von Tiger=<br>Hengsten | Von braunen<br>Hengsten | V.Schimmel=<br>Hengst | Von Hengst<br>unbek. Farbe |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Aus Tiger=Stuten                     | 2                      | 9                       | _                     | <u> </u>                   |
| Aus braun. Stuten                    | _                      | l —                     |                       |                            |
| Aus Sched-Stuten<br>Aus Stuten unbe- | · <del>-</del>         | 1                       |                       | · <u> </u>                 |
| fannter Farbe                        | 3 .                    | 2                       | 1                     | 2                          |
|                                      | 5                      | 12                      | 1                     | 2                          |

#### Tabelle 60.

## Kreuzung von 7 Tiger- und Schabradentiger-Stuten mit 4 Gel-Bengsten ohne Abgeichen. Material aus Koptichan, 1768—76.

|                | <u>.</u> |                                 |
|----------------|----------|---------------------------------|
| Name der Stute |          | aultierfohlen<br>nicht getigert |
| Cremona        | _        | 1                               |
| Favoritta      | 2        | 1                               |
| Kuriofa        |          | 4                               |
| Narazara       | 1        |                                 |
| Brimavera      | 1        | 2                               |
| Regina         |          | 1                               |
| Vimania        | 3        | 1                               |
| 7 Stuten       | 7        | 10                              |

#### Tabelle 61.

## Krenzung von 3 Sched-Stuten mit 4 Efel-Hengsten ohne Abzeichen. Material aus Roptschan, 1768—76.

| Name der Stute                      | Es fielen W<br>gescheckt | aultierfohlen<br>nicht gescheckt |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Wontanina<br>Octavilla<br>Viollarda | 4<br>1<br>1              | 2<br>3<br>4                      |
|                                     | 6                        | 9                                |

#### Erläuterung der Tafeln.

Fig. 1 bis 4. Reproduktionen von Gestütbüchern aus Halbthurn in Ungarn Fig. 1 bis 4. Reproduktionen von Settutbuchern aus Halbihurn in Ungarn aus der Zeit von 1718—48. Fig. 2 ift eine Probeseite aus dem Heft, dessen Titelblatt in Fig. 1 gegeben ist. Fig. 4 Probeseite aus dem Buche, dessen Titelblatt Fig. 3 zeigt.
Fig. 5 bis 7. Pferde mit verschiedenen Graden der Schedung. Fig. 5, unsbekannter Abkunst, aus Schlesien; Fig. 6 und 7 im Besitze der Brauerei Mauiner-Warkhof in Bien.
Fig. 8. Tigerhengst norischer Kasse unbekannter Abkunst, ebenfalls im Besitze

Fig. 8. Tigerhengte norisper Kasse unberannter Abrunft, evensaus im Beptse ber genannten Wiener Brauerei. Fig. 9. Schabradensched=Stute; nach einer Reproduktion aus dem "Gestütsbuch ber zwölf Pinzgauer Pferdezucht=Genossenschen". Fig. 10. Tigerhengst Papagalo, geb. 1740; aus Koptschan in Böhmen. Reproduktion eines Olgemäldes, gemalt 1749, im Besitze des k. k. Oberststallmeisteramtes zu Wien. (Nach einem Berzeichnis in: Erdelhi, Beschreibung der Gestüte des österreichsschen Kaiserstaates. Wien, 1827, als aus Roptican ftammenb ermittelt.)

and the second second

The second of th

#### Lebenslauf.

3d, Adolf Richard Balther, bin geboren zu Mainz a. Rhein am 17. Juli 1885 als Sohn bes Metallgießerei-Befigers Seinrich Balther; ich besuchte querft die Borfcule bes Gymnasiums, barauf bas Symnafium und bann bas Realgymnafium meiner Baterftabt und beftand die Maturitatsprufung an ber letigenannten Anftalt Bis Ottober desfelben Jahres war ich am 13. Februar 1903. zweck Erlernung ber praktischen Landwirtschaft auf einem Gute bei Roln als Bolontar tatig und befuchte bann als Studierender ber Landwirtschaft 3 Semester die Universität Leipzig und 1 Semester Die Landwirtschaftliche Sochschule Sobenheim. Dann bezog ich die Tieraratliche Sochicule Berlin und erhielt die Approbation gum Tierarzt im Juli 1908 daselbst. Ich genügte dann meiner Militärpflicht beim 1. fcweren Reiter-Regiment in München und bin jest 1909 wurde ich wissenschaftlicher Vizewachtmeister der Reserve. Sülfsarbeiter am physiologischen Institut der Tieraratlichen Sochschule zu Berlin und arbeitete dann seit Oktober 1910 an der zoologischen Abteilung der Biologischen Bersuchsanftalt zu Bien. 3m Juli 1910 wurde ich durch die medizinische Kakultät der Universität Leivzig zum Dr. medicinae veterinariae promoviert.

Seit Mai 1912 arbeite ich am landwirtschaftlichen Institut der Universität Gießen.

.

## liniv. of California



Figur 1

## limiv. of California



۲.

Figur 1

## TO VIVILIAD

## UNIV. OF CALIFORNIA

| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Î             | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A I                           |                                         | i                            | - 7                            | ş -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Į             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plinizer :                    |                                         |                              |                                | - Night                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>西</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Magic      | / chapit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o Majić                       | Magic                                   | + 39Lapfit                   | c. Majk                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Maril                                                                     | Sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| coll females of the control for the control fo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.            | Ping.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ì                             | - Shick                                 | C. Shid                      | - Start                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scaling<br>S Im<br>Schille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Bings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | History -     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Hengh!                                  | Stayld String                | C. Dingitt                     | 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sough .                                                                     | Shire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The Season Scenium of Critical and Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. offagig                    | -                                       | 7 define                     | n deligita                     | A.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 4 Suite Strike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stead Sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heroff /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thomas /      | Fragili - Bragil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chings to straight            | S. Shapes                               | C. Change 7 - Lifting R. 7 - | S. Strayff                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Think!                                                                      | Schutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manager Strategister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finioso       | Vasallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Switco                        | Ducha                                   | Duchu                        | Radifictique                   | Pac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vasuno                                                                      | Field                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | が開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Safe.         | THE STATE OF THE S | Staff.                        | San | Section 2                    | THE REAL PROPERTY.             | THE PARTY OF THE P | Talkings<br>Strings                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pracipt       | Surioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Act Biand                     | Ver Biasco                              | Surbo                        | Vasallo                        | Furho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ducha                                                                       | cicleforinged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| office.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S Safer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 9 Safer     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 Stater                      | of Super                                | to Safa                      | 10 Bahr                        | " Sathr<br>2. Quart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Saibr                                                                    | 7 Salie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kory !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sindre        | Schryes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Donde                         | Simbre                                  | Semiler<br>Schmidte          | Combra<br>Combra<br>Colorapies | Sheppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stabes .                                                                    | The state of the s |
| 調を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schimfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1             | .Tappet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 100 mm                                  | The second second            | Schwid                         | Sieder Solls<br>Sprether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Morthlia Minrouna Drain<br>Literatory nach Proposition<br>Salaminer Queerdo | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| では                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Predamana<br>mafe<br>Syperrho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             | Combarda Sherina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Combailta<br>mage<br>Cirriono | Morforta<br>nach<br>Sm.četo             | Monstrate<br>mage<br>Querido | Morforna<br>nuch<br>Gallan     | Aupiace History Smirefand Collecting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mineraluma<br>nach<br>Querido                                               | Moresa<br>menti<br>Gallante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Continue of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nominal Annual A | Soften Soften | Comburda<br>Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tucrriid<br>Fall Survey       | Malcontina<br>F. Crimton<br>Salishieric | Atallisa<br>General          | Alica Cast                     | Mipiace<br>Filber Son<br>California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Morafillia<br>Salidairan                                                    | Morosa<br>Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Figur 2

#### TO VINU AMMOTLIAD

.

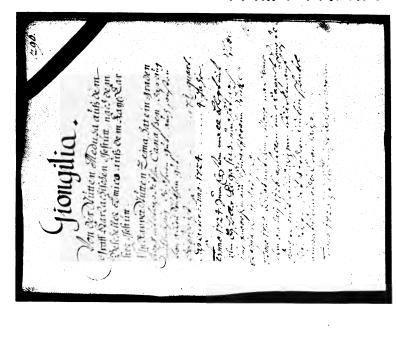

Softing in Sulphium in Singum, me Colches ven April Amel 272, von Apro-Colches Versichert Amel 272, von Apro-Colches Versichert übernehmen, und auf versichnen von Amel versichnen von Amel versichen gehand Abre Amel 2014, in mirrhigte gehand. Abre Amel 2014, mirrhigte gehand. Amel 2014, mirrhigte gehand. Amel 2014, mirrhigte gehand.

aufgeriebter zvorden

Figur 3

On Physician de Debule.
2015 refundo Mutte Dunte.
2015 refundo A Syntholor.
2015 refundo A Syntholor.
2015 refundo A Desputible.

Bu vier Theil abgebeilt

Figur 4

# DMIV. OF CALIFORNIA

•

CALIFORNIA



Figur 5



Figur 6

## io vivi Amsomia

.



Figur 7



Figur 8

# TO VINIO



Figur 9



Figur 10

## no vivil Aimeonias

UNIV. OF



Figur 9



Figur 10

## UNIV. OF CALIFORNIA

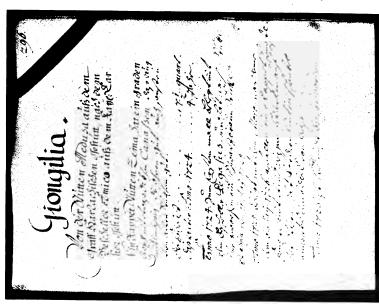

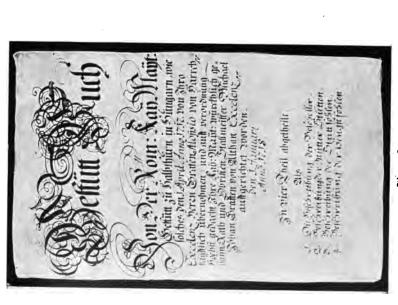

Figur 4

Figur 3

## TO VIMU AMMORLAS

.

Univ. of California



Figur 5



Figur 6



Figur 7



Figur 8

## TO VIVI AMMOTIJAŠ



Figur 9



Figur 10

SF279 W3

Walter

